

Berlag fon E. Bertelsmann in Gütersloh.



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

834G88 0k1889 The person charging this material is responsible for its return on or before the Latest Date stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

University of Illinois Library

| MA 16 968                  | APR 18 1992                |   |
|----------------------------|----------------------------|---|
| NAV 2 9 1969               |                            |   |
| APR 19 1974                | C4 8 159                   | 2 |
| A STAY B 4976              | 1.                         |   |
| A                          | PR 1 8 1992                |   |
| FEB 27 980                 | AUG 1 8 1994               |   |
| APR 2 1980<br>FEB 2 5 1984 |                            |   |
| FEB 25 1984                | JUL 2 3 1994               |   |
| APR 0 8 1991               | MAY 1 2 1997               |   |
| APR 0 3 1991               | AU6 13 1999<br>UL 1 9 1999 |   |
| APR 2 2 2003               |                            |   |

Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

## Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich.

In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholsen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so ost sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen: wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setze sich an den Rand des kühlen Brunnens: und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und sing sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk.

Nun trug es sich einmal zu, daß die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen siel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hinein rollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war so tief, daß man keinen Grund sah. Da sing sie an zu weinen, und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu 'was hast du vor, Königstochter, du schreift ja, daß sich ein Stein erbarmen möchte?' Sie sah sich um, woher die Stimme

834G 88

fame, da erblidte fie einen Frosch, der seinen diden hählichen Ropf aus dem Baffer ftredte. 'Ach, du bift's, alter Bafferpatscher,' fagte sie, 'ich weine über meine goldene Rugel, die mir in den Brunnen hinab gefallen ift.' 'Sei ftill,' antwortete der Frosch, 'ich kann wohl Rat schaffen, aber mas giebst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder herauf hole?' 'Was du haben willft, lieber Frosch,' sagte fie, 'meine Rleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.' Der Frosch antwortete 'beine Rleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht: aber wenn du mich lieb haben willft, und ich foll dein Gefelle und Spielkamerad fein, an deinem Tischlein neben dir figen, von deinem goldenen Tellerlein effen, aus beinem Becherlein trinfen, in deinem Bettlein ichlafen: wenn du mir das versprichft, so will ich hinunter steigen und dir die goldene Rugel wieder herauf holen.' 'Ach ja,' sagte fie, 'ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Rugel wieder bringft.' Sie dachte aber, 'was der einfältige Frosch schwätt. der fist im Baffer bei seinesgleichen und quatt, und fann feines Menschen Gefelle fein.'

Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab, und über ein Weilchen kam er wieder herauf gerudert, hatte die Rugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. 'Warte, warte,' rief der Frosch, 'nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.' Aber was half ihm, daß er sein quak quak so laut nachschrie, als er konnte! sie hörte nicht darauf, eilte nach haus und hatte bald den armen



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen mußte.

Am andern Tage, als fie mit dem Rönig und allen Sofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte, und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe herauf gekrochen, und als es oben angelangt war, klopfte es an der Thur und rief 'Königstochter, jungfte, mach mir auf.' Sie lief und wollte feben, wer drauken ware, als fie aber aufmachte, jo faß der Frosch davor. Da warf fie die Thur haftig zu, feste fich wieder an den Tisch, und war ihr gang angft. Der Rönig sah wohl, daß ihr das Berg gewaltig klopfte und sprach 'mein Rind, was fürchtest du dich, steht etwa ein Riese vor der Thur und will dich holen?' 'Ach nein,' antwortete fie, 'es ift kein Riefe, es ift ein garftiger Frosch.' 'Bas will der Frosch von dir?' 'Ach, lieber Vater, als ich geftern im Wald beim Brunnen fag und spielte, da fiel meine goldene Rugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, so hat sie der Frosch wieder herauf geholt: und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er sollte mein Befelle werden, ich dachte aber nimmermehr, daß er aus feinem Waffer heraus könnte. Nun ift er draugen und will zu mir herein.' Indem flopfte es zum zweitenmal und rief:

'Königstochter, jüngste, mach mir auf, weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem fühlen Brunnenwasser? Königstochter, jüngste, mach mir auf.'

Da fagte der Ronig 'mas du versprochen haft, das mußt du auch halten; geh nur und mach ihm auf.' Sie ging und öffnete die Thur, da hupfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da faß er und rief 'heb mich herauf zu dir.' Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Der Frosch sprang von dem Stuhl auf den Tisch und fprach 'nun schieb mir bein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen effen.' Das that fie zwar, aber man fah wohl, daß fies nicht gerne that. Der Frosch ließ fichs gut ichmeden, aber ihr blieb faft jedes Biflein im Salfe. Endlich sprach er 'nun hab ich mich satt gegessen und bin mude, trag mich hinauf in dein Kämmerlein und mache dein seiden Bettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen.' Da fing die Königstochter an zu weinen, fie fürchtete fich vor dem falten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute, und der nun in ihrem ichonen reinen Bettlein ichlafen follte. Der Rönig aber ward zornig und sprach 'wer dir geholfen hat als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.' Da pacte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und sette ihn in eine Ede. Als fie aber im Bette lag, tam er gefrochen und sprach 'ich bin mube, ich will schlafen so gut wie du: heb mich herauf oder ich fags deinem Bater.' Da ward fie bitterbose, holte ihn berauf und warf ihn aus allen Rräften wider die Wand, 'nun wirft du Ruhe haben, du garftiger Frosch.'

Als er aber herab fiel, da war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Baters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen here verwünsicht worden, und niemand hätte ihn aus dem Brun-

nen erlosen können, als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein Reich geben. Dann schliefen fie ein, und am andern Morgen, als die Sonne fie aufwedte, tam ein Wagen heran gefahren mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Strauffedern auf dem Ropf und gingen in goldenen Retten, und hinten ftand der Diener des jungen Königs, das war der treue Beinrich. Der treue Beinrich hatte sich so betrübt, als fein herr war in einen Frosch verwandelt worden, daß er drei eiferne Bande hatte um fein Berg legen laffen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen; der treue Beinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stud Wegs gefahren waren, hörte der Ronigssohn, daß es hinter ihm frachte, als ware etwas gerbrochen. Da drehte er sich um und rief:

'Heinrich, der Wagen bricht.'
'Nein, herr, der Wagen nicht,
es ist ein Band von meinem herzen,
das da lag in großen Schmerzen,
als ihr in dem Brunnen saßt,
als ihr eine Fretsche (Frosch) wast (wart).'

Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen heinzich absprangen, weil sein herr wieder erlöst und glücklich war.

2.

## Marienkind.

Vor einem großen Walde lebte ein Solzhader mit feiner Frau, der hatte nur ein einziges Kind, das war ein Mädchen von drei Jahren. Sie waren aber so arm, daß sie nicht mehr das tägliche Brot hatten und nicht wußten, mas fie ihm foll= ten zu effen geben. Eines Morgens ging der holzhacker voller Sorgen hinaus in den Wald an feine Arbeit, und wie er da Holz hacte, stand auf einmal eine schöne große Frau vor ihm, die hatte eine Krone von leuchtenden Sternen auf dem Haupt und sprach zu ihm 'ich bin die Jungfrau Maria, die Mutter des Chriftkindleins; du bift arm und dürftig, bring mir bein Rind, ich will es mit mir nehmen, und seine Mutter fein und für es forgen.' Der holzhader gehorchte, holte sein Rind und übergab es der Jungfrau Maria, die nahm es mit sich hinauf in den himmel. Da ging es ihm wohl, es af Zuckerbrot und trank süße Milch, und seine Kleider waren von Gold und die Englein spielten mit ihm. Als es nun vierzehn Sahr alt geworden war, rief es einmal die Jungfrau Maria zu sich und sprach liebes Kind, ich habe eine große Reise vor, da nimm die Schlüffel zu den dreizehn Thuren des himmelreichs in Verwahrung: zwölf davon darfft du aufschließen und die Herrlichkeiten darin betrachten, aber die dreizehnte, wozu dieser kleine Schlussel gehört, die ist dir

verboten: hute dich, daß du fie nicht aufschließest, sonst wirst du ungludlich.' Das Mädchen versprach gehorsam zu sein, und als nun die Jungfrau Maria weg war, fing es an und besch die Wohnungen des himmelreichs: jeden Tag schloß es eine auf, bis die zwölfe herum waren. In jeder aber faß ein Apostel, und war von Licht und Glanz umgeben. Es freute sich über all die Pracht und herrlichkeit, und die Englein, die es immer begleiteten, freuten sich mit ihm. Nun war allein noch die verbotene Thur übrig, da empfand es eine große Luft zu wissen, was dahinter verborgen wäre, und sprach zu den Englein 'aanz aufmachen will ich fie nicht, aber ich will fie aufschließen, damit wir ein wenig durch den Rit sehen.' 'Ach nein,' fagten die Englein, 'bas mare Gunde: die Jungfrau Maria hats verboten, und es könnte leicht dein Unglud werden.' Da schwieg es ftill, aber die Luft und Reugier in feinem Berzen schwieg nicht still, sondern nagte und picte orbentlich baran, und ließ ihm keine Rube. Und als bie Englein einmal hinausgegangen waren, dachte es 'nun bin ich ganz allein und könnte einmal hinein guden, es weiß es ja niemand, wenn ich es thue.' Es fuchte ben Schluffel beraus, und als es ihn in der Hand hielt, stedte es ihn auch in das Schloft, und als es ihn hineingestedt hatte, drehte es auch um. Da sprang die Thure auf, und es sah da die Dreieinig= feit im Feuer und Glang figen und betrachtete alles mit Erstaunen, dann rührte es ein klein wenig mit dem Finger an ben Glanz, da ward der Finger gang golden. Da empfand es eine gewaltige Angft, schlug die Thur heftig zu und lief fort. Die Angst wollte auch nicht wieder weichen, es mochte anfangen, was es wollte, und das Serz klopfte in einem fort und wollte nicht ruhig werden; auch das Gold blieb an dem Finger und ging nicht ab, es mochte waschen und reiben, so viel es wollte.

Gar nicht lange, fo tam die Jungfrau Maria von ihrer Reise zurud. Sie rief das Mädchen zu sich und forderte ihm die Simmelsichluffel wieder ab. Indem es den Bund binreichte, blidte ihm die Jungfrau in die Augen und sprach 'haft du auch nicht die dreizehnte Thur geöffnet?' 'Nein,' ant= wortete es. Da legte sie ihre Sand auf sein Berg, fühlte wie es klopfte und klopfte, und merkte wohl, daß es ihr Gebot übertreten und die Thur aufgeschlossen hatte. Da sprach sie noch einmal 'haft du es gewiß nicht gethan?' 'Nein,' fagte das Madchen zum zweitenmal. Da erblickte fie den Finger, ber von der Berührung des himmlischen Feuers golden geworden war, und fah wohl, daß es gefündigt hatte und sprach zum drittenmal 'haft du es nicht gethan?' 'Nein,' fagte das Mädchen zum drittenmal. Da sprach die Jungfrau Maria 'du haft mir nicht gehorcht und haft noch dazu gelogen, du bist nicht mehr würdig im himmel zu sein.'

Da versank das Mädchen in einen tiesen Schlaf, und als es erwachte, lag es unten auf der Erde, mitten in einer Wildnis. Es wollte rusen, aber es konnte keinen Laut herporbringen: es sprang auf und wollte fortlausen, aber wo es sich hinwendete, immer ward es von dichten Dornhecken zurück gehalten, die es nicht durchbrechen konnte. Mitten in der Einöde stand ein alter hohler Baum, das mußte seine Wohnung sein. Da kroch es hinein, wenn die Nacht kam, und wenn es stürmte und regnete, kand es darin Schuß. Aber es war ein jämmerliches Leben, und wenn es daran dachte, wie

es im himmel so schön gewesen war und die Engel mit ihm gespielt hatten, so weinte es bittersich. Burzeln und Waldbeeren waren seine einzige Nahrung: die suchte es sich, so weit es kommen konnte. Im herbst sammelte es die herabgesallenen Rüsse und Blätter und trug sie in die höhle, die Rüsse waren im Winter seine Speise, und wenn Schnee und Eiskam, so kroch es wie ein armes Tierchen in die Blätter, daß es nicht fror. Nicht lange, so zerrissen seine Rleider und ein Stück nach dem andern siel vom Leib herad. Sobald dann die Sonne wieder warm schien, ging es heraus, und setzt sich vor den Baum, und seine langen haare bedeckten es von allen Seiten wie ein Mantel. So saß es ein Jahr nach dem andern und fühlte den Jammer und das Elend der Welt.

Einmal, als die Baume wieder in frischem Grun ftanden, jagte der Rönig des Landes in dem Wald und verfolgte ein Reh, und weil es in das Gebufch geflohen war, das den hoblen Baum einschloß, ftieg er ab, rif das Geftruppe aus einander und hieb fich mit seinem Schwert einen Weg. Als er nun hindurch gedrungen war, fah er unter dem Baum ein wunderschönes Mädchen, das faß da und war von seinem goldenen haar bis zu den Fußzehen bedectt. Er ftand ftill und betrachtete es voll Erstaunen, bann redete er es an und sprach 'wer bift du? warum sigest du hier in der Ginode?' Es gab aber keine Antwort, denn es konnte seinen Mund nicht aufthun. Der König sprach weiter 'willst du mit mir auf mein Schloß geben?' Da nicte es nur ein wenig mit dem Ropf. Der Rönig nahm es auf seinen Arm, trug es auf sein Pferd und ritt mit ihm beim. Und als er in das königliche Schloß tam, ließ er ihm schone Rleider anziehen und gab ihm alles im Uebersluß. Und ob es gleich nicht sprechen konnte, so war es boch so schön und holdselig, daß er es von Herzen lieb gewann, und es dauerte nicht lange, so vermählte er sich mit ihm.

Als etwa ein Sahr verfloffen war, brachte die Königin einen Sohn zur Welt. Darauf in der Nacht, als fie allein in ihrem Bette lag, erschien ihr die Jungfrau Maria und sprach willft du die Wahrheit sagen und gefteben, daß du die verbotene Thur aufgeschlossen haft, so will ich deinen Mund öffnen und dir die Sprache wieder geben, verharrst du aber in der Sünde und leugnest hartnäckig, so nehm ich dein neugeborenes Kind mit mir.' Da war der Königin verliehen zu antworten, fie blieb aber verstodt und sprach 'nein, ich habe die verbotene Thur nicht aufgemacht,' und die Jungfrau Maria nahm das neugeborene Kind ihr aus den Armen und verschwand damit. Am andern Morgen, als das Rind nicht zu finden war, ging ein Gemurmel unter den Leuten, die Königin ware eine Menschenfresserin und hatte ihr eigenes Rind umgebracht. Sie hörte alles, und konnte nichts dagegen sagen, der König aber wollte es nicht glauben, weil er fie so lieb batte.

Nach einem Jahr gebar die Königin wieder einen Sohn. In der Nacht trat auch wieder die Jungfrau Maria zu ihr ein und sprach willst du gestehen, daß du die verbotene Thüre geöffnet hast, so will ich dir dein Kind wieder geben und deine Zunge lösen: verharrst du aber in der Sünde und leugnest, so nehme ich auch dieses neugeborene mit mir.' Da sprach die Königin wiederum 'nein, ich habe die verbotene Thür nicht ausgemacht,' und die Jungfrau nahm ihr das Kind aus den

Armen weg und mit sich in den himmel. Am Morgen, als die Leute hörten, daß das Kind abermals verschwunden sei, sagten sie saut, die Königin hätte es gefressen, und des Königs Käte verlangten, daß sie sollte gerichtet werden. Der König aber hatte sie so lieb, daß er es nicht glauben wollte, und besahl den Käten bei Leibes- und Lebensstrafe nichts mehr darüber zu sprechen.

Im dritten Jahre gebar die Königin ein schönes Töchterlein, da erschien ihr auch wieder nachts die Jungfrau Maria und sprach 'folge mir.' Sie nahm sie bei der Hand und führte sie in den himmel und zeigte ihr da ihre beiden ältesten Kinder, die lachten sie an und spielten mit der Weltkugel. Als sich die Königin darüber freute, sprach die Jungfrau Maria 'willst du nun eingestehen, daß du die verbotene Thüre geöffnet hast, so will ich dir deine beiden Söhnlein zurück geben.' Die Königin antwortete zum drittenmal 'nein, ich habe die verbotene Thür nicht geöffnet.' Da ließ sie die Jungfrau wieder zur Erde hinab sinken und nahm ihr auch das dritte Kind.

Am andern Morgen, als es ruchbar ward, riefen alle Leute laut 'die Königin ist eine Menschenfresserin, sie muß verurteilt werden!' und der König konnte seine Käte nicht mehr zurückweisen. Es ward ein Gericht über sie gehalten, und weil sie nicht antworten und sich nicht verteidigen konnte, ward sie verurteilt auf dem Scheiterhausen zu sterben. Das holz wurde zusammengetragen, und als sie an den Pfahl sestgebunden war, und das Feuer rings umher zu brennen ansing, da schmolz das harte Eis des Stolzes und ihr herz ward von Reue bewegt, und sie dachte könnt ich vor

meinem Tode gestehen, daß ich die Thür geöffnet habe.' Da kam ihr die Stimme, daß sie laut rief 'ja, Maria, ich habe es gethan!' Und alsbald sing der himmel an zu regnen und löschte die Heuerslammen, und über ihr brach ein Licht hervor, und die Jungfrau Maria kam herab und hatte die beiden Söhnlein zu ihren Seiten, das neugeborene Töchterlein auf dem Arm. Sie sprach freundlich zu ihr 'wer seine Sünde bereut und gesteht, dem ist sie vergeben,' und reichte ihr die Kinder, löste ihr die Zunge und gab ihr Glück für das ganze Leben.

3.

## Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen.

Ein Bater hatte zwei Sohne, davon war der alteste klug und gescheit und wußte sich in alles wohl zu schicken, ber jungfte aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen: und wenn ihn die Leute saben, sprachen sie 'mit dem wird der Bater noch feine Laft haben!' Wenn nun etwas zu thun war, jo mußte es der alteste allgeit ausrichten: bieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen, und der Weg ging dabei über den Rirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl 'ach, Bater, es gruselt mir!' benn er fürchtete fich. Dder wenn abends beim Feuer Beschichten erzählt wurden, wobei einem die Saut schaudert, so sprachen die Buhörer manchmal 'ach, es gruselt mir!' Der jungfte faß in einer Ede und hörte das mit an, und konnte nicht begreifen, was es beifen follte. 'Immer fagen fie, es gruselt mir! es gruselt mir! mir gruselts nicht: das wird wohl eine Runft fein, von der ich auch nichts verftebe.'

Nun geschah es, daß der Bater einmal zu ihm sprach 'hör du, in der Ede dort, du wirst groß und stark, und mußt auch etwas sernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie sich dein Bruder Mühe giebt, aber an dir ist Hopfen und Malz verloren.' 'Ei, Bater,' antwortete er, 'ich will gerne

was lernen; ja, wenns anginge, so möchte ich lernen, daß mirs gruselte: davon verstehe ich noch gar nichts.' Der älteste lachte, als er das hörte, und dachte bei sich 'du lieber Gott, was ist mein Bruder ein Dummbart, aus dem wird mein Lebtag nichts: was ein Häkhen werden will, muß sich bei Zeiten krümmen.' Der Bater seufzte und antwortete ihm 'das Gruseln, das sollst du schon noch lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen.'

Bald danach kam der Rufter zum Besuch ins haus, da flagte ihm der Bater seine Not und erzählte, wie sein jungfter Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen ware, er wüßte nichts und lernte nichts. Denkt euch, als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen wollte, hat er gar verlangk, das Gruseln zu lernen.' 'Wenns weiter nichts ift,' antwortete der Rufter, 'das kann er bei mir lernen, thut ihn nur zu mir, ich will ihn schon abhobeln.' Der Bater war es zufrieden, weil er dachte 'der Junge wird doch ein wenig zugestutt.' Der Rüfter nahm ihn also ins haus, und er mußte die Glode läuten. Nach ein paar Tagen wedte er ihn um Mitternacht, hieß ihn aufstehen, in den Kirchturm steigen und läuten. 'Du sollst ichon lernen, was Gruseln ift,' dachte er, ging heimlich voraus, und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Gloden= feil faffen wollte, fo fah er auf der Treppe, dem Schallloch ge= genüber, eine weiße Gestalt fteben. 'Wer da?' rief er, aber die Gestalt gab feine Antwort, regte und bewegte sich nicht. 'Gieb Antwort,' rief der Junge, 'oder mache daß du fort fommit, du haft hier in der Nacht nichts zu ichaffen.' Der Rufter aber blieb unbeweglich fteben, damit der Junge glauben follte, es mare ein Gespenft. Der Junge rief zum zweitenmal 'was willst du hier? sprich, wenn du ein ehrlicher Rerl bift, oder ich werfe dich die Treppe hinab.' Der Küfter dachte 'das wird so schlimm nicht gemeint sein,' gab keinen Laut von fich und ftand, als wenn er von Stein ware. Da rief ihn der Junge zum drittenmal an, und als das auch vergeblich war, nahm er einen Anlauf und stieß das Gespenst die Treppe binab, daß es zehn Stufen binab fiel und in einer Ede liegen blieb. Darauf läutete er die Glode, ging heim, legte fich, ohne ein Wort zu sagen, ins Bett und schlief fort. Die Rufterfrau wartete lange Zeit auf ihren Mann, aber er wollte nicht wieder kommen. Da ward ihr endlich anast, sie wedte den Jungen und fragte 'weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ift? er ift vor dir auf den Turm gestiegen.' 'Rein,' antwortete der Junge, 'aber da hat einer dem Schallloch gegenüber auf der Treppe gestanden, und weil er keine Antwort geben und auch nicht weggehen wollte, so habe ich ihn für einen Spigbuben gehalten und hinunter gestoßen. Geht nur hin, so werdet ihr sehen, ob ers gewesen ist, es sollte mir leid thun.' Die Frau sprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ede lag und jammerte, und ein Bein gebrochen hatte.

Sie trug ihn herab und eilte dann mit lautem Geschrei zu dem Bater des Jungen. 'Euer Junge,' rief sie, 'hat ein großes Unglück angerichtet, meinen Mann hat er die Treppe hinab geworsen, daß er ein Bein gebrochen hat: schafft den Taugenichts aus unserm hause.' Der Vater erschrak, kam herbei gesausen und schalt den Jungen aus. 'Was sind das für gottlose Streiche, die muß dir der Vöse eingegeben haben.' 'Vater,' antwortete er, 'hört nur an, ich bin ganz unschuldig: er stand da in der Nacht, wie einer, der Böses im Sinne hat.

Ich wußte nicht, wers war, und habe ihn dreimal ermahnt zu reden oder wegzugehen. 'Ach,' sprach der Vater, 'mit dir erleb ich nur Unglück, geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen.' 'Ja, Bater, recht gerne, wartet nur bis Tag ist, da will ich ausgehen und das Gruseln lernen, so versteh ich doch noch eine Kunst, die mich ernähren kann.' 'Erne was du willst,' sprach der Vater, 'mir ist alles einerlei. Da hast du fünszig Thaler, damit geh in die weite Welt, und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist, denn ich muß mich deiner schämen.' 'Ja, Bater, wie ihrs haben wollt: wenn ihr nicht mehr verlangt, das koan ich leicht in Acht behalten.'

Als nun der Tag anbrach, ftedte der Junge feine fünfzig Thaler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich bin 'wenn mirs nur gruselte! wenn mirs nur gruselte!' Da fam ein Dann beran, ber hörte bas Gespräch, das der Junge mit sich selber führte, und als fie ein Stud weiter waren, daß man den Balgen feben konnte, fagte er zu ihm 'fiehft du, dort ift der Baum, wo fiebene mit des Seilers Tochter Sochzeit gehalten haben und jest das Fliegen lernen: set dich darunter und warte bis die Nacht fommt, so wirft du ichon das Grufeln lernen.' 'Wenn weiter nichts dazu gehört,' antwortete der Junge, 'das ift leicht gethan; lerne ich aber jo geschwind das Gruseln, so sollst du meine fünfzig Thaler haben: komm nur morgen fruh wieder zu mir.' Da ging der Junge zu dem Galgen, sette fich barunter und wartete, bis der Abend kam. Und weil ihn fror, machte er sich ein Feuer an: aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, daß er trot des Feuers nicht warm werden

wollte. Und als der Wind die Gehenkten gegen einander ftieß, daß fie fich hin und her bewegten, so dachte er 'du frierft un= ten bei dem Feuer, was mogen die da oben erst frieren und zappeln.' Und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, ftieg hinauf, knupfte einen nach dem andern los und holte fie alle siebene herab. Darauf schürte er das Feuer, blies es an und feste fie rings herum, daß fie fich warmen follten. Aber sie saken da und reaten sich nicht, und das Feuer ergriff ihre Rleider. Da sprach er 'nehmt euch in Acht, sonst häng ich euch wieder hinauf.' Die Toten aber hörten nicht, schwie= gen und ließen ihre Lumpen fort brennen. Da ward er bös und sprach 'wenn ihr nicht achtgeben wollt, so kann ich euch nicht helfen, ich will nicht mit euch verbrennen,' und hing sie nach der Reihe wieder hinauf. Nun setzte er fich zu seinem Feuer und schlief ein, und am andern Morgen, da kam der Mann zu ihm, wollte die fünfzig Thaler haben, und sprach 'nun, weißt du was Grufeln ift?' 'Nein,' antwortete er, 'woher sollte ichs wissen? die da droben haben das Maul nicht aufgethan, und waren so dumm, daß sie die paar alten Lumpen, die sie am Leibe haben, brennen ließen.' Da fab der Mann, daß er die fünfzig Thaler heute nicht davon tragen wurde, ging fort und sprach 'so einer ist mir noch nicht voraekommen.'

Der Junge ging auch seines Weges und sing wieder an vor sich hin zu reden 'ach, wenn mirs nur gruselte! ach wenn mirs nur gruselte!' Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm her schritt, und fragte 'wer bist du?' 'Ich weiß nicht,' autwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter 'wo bist du her?' 'Ich weiß nicht.' 'Wer ist dein Bater?' 'Das darf ich nicht sagen.' 'Was brummft du beständig in den Bart hinein?' 'Ei,' antwortete ber Junge, 'ich wollte, daß mirs gruselte, aber niemand kann mirs lehren.' 'Lag bein dummes Geschwät,' fagte ber Fuhrmann, 'fomm, geh mit mir, ich will sehen, daß ich dich unterbringe.' Der Junge ging mit dem Fuhrmann, und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut 'wenn mirs nur grufelte! wenn mirs nur grufelte!' Der Wirt, ber bas borte, lachte und sprach 'wenn dich danach luftet, dazu follte hier wohl Gelegenheit sein.' 'Ach schweig ftille,' sprach die Wirts= frau, 'so mancher Vorwitige hat icon fein Leben eingebuft, es ware Jammer und Schade um die iconen Augen, wenn die das Tageslicht nicht wieder sehen sollten,' Der Junge aber sagte 'wenns noch so schwer wäre, ich wills einmal lernen, deshalb bin ich ja ausgezogen.' Er ließ dem Wirt auch feine Rube, bis dieser erzählte, nicht weit davon stände ein verwünschtes Schloß, wo einer wohl lernen könnte, was Grufeln ware, wenn er nur drei Nachte darin wachen wollte. Der König hätte dem, ders wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönfte Jungfrau, welche die Sonne beschien: in dem Schlosse stedten auch große Schäte, von bojen Beiftern bewacht, die wurden dann frei, und könnten einen Armen reich genug machen. Schon viele wären wohl hinein, aber noch keiner wieder heraus gekommen. Da ging der Junge am andern Morgen vor den König und sprach 'wenns erlaubt wäre, so wollte ich wohl drei Nächte in bem verwunschten Schlof machen.' Der Rönig sah ihn an, und weil er ihm gefiel, sprach er 'du barfft dir noch dreierlei

ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein, und darsst das mit ins Schloß nehmen.' Da antwortete er 'so bitt ich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnihbank mit dem Messer.'

Der König ließ ihm das alles bei Tag in das Schloß tragen. Als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich in einer Rammer ein helles Feuer an, stellte die Schnigbank mit dem Meffer daneben, und sette fich auf die Drehbank. 'Ach, wenn mirs nur gruselte!' sprach er, 'aber hier werd ichs auch nicht lernen.' Gegen Mitternacht wollte er sich sein Feuer einmal aufschuren: wie er so hinein blies, da schries plöglich aus einer Ede 'au, miau! was uns friert!' 'Thr Narren,' rief er, 'mas schreit ihr? wenn euch friert, kommt, fest euch ans Feuer und warmt euch.' Und wie er das gesagt hatte, kamen zwei große schwarze Ragen in einem gewaltigen Sprunge herbei, setten sich ihm zu beiden Seiten und saben ihn mit ihren feurigen Augen ganz wild an. Über ein Weilchen, als fie fich gewärmt hatten, sprachen fie 'Ramerad, wollen wir eins in der Karte fpielen?' 'Warum nicht?' antwortete er, 'aber zeigt einmal eure Pfoten ber.' Da ftreckten sie die Krallen aus. 'Ei,' sagte er, 'was habt ihr lange Rägel! wartet, die muß ich euch erft abschneiden.' Damit padte er fie beim Rragen, hob fie auf die Schnigbank und schraubte ihnen die Pfoten fest. 'Euch habe ich auf die Finger gesehen,' sprach er, 'da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel,' schlug fie tot und warf sie hinaus ins Waffer. Als er aber die zwei zur Rube gebracht hatte und sich wieder zu feinem Feuer feten wollte, da kamen aus allen Eden und Enden schwarze Ragen und schwarze hunde an glühenden Retten, immer mehr und mehr, daß er sich nicht mehr bergen fonnte; die schrieen gräulich, traten ihm auf sein Feuer, zerrten es aus einander und wollten es ausmachen. Das fah er ein Weilchen ruhig mit an, als es ihm aber zu arg ward, faßte er sein Schnigmeffer, 'du Gesindel, fort mit dir,' rief er, und hadte auf ste los. Ein Teil sprang weg, die anderen schlug er tot und warf sie hinaus in den Teich. Als er wieder gekommen war, blies er aus den Funken sein Feuer frisch an und warmte sich. Und als er so faß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er bekam Luft zu schlafen. Da blidte er um fich und fab in der Ede ein grofes Bett; 'das ift mir eben recht' fprach er, und legte fich binein. Als er aber die Augen eben zuthun wollte, so fing das Bett von felbst an zu fahren, und fuhr im ganzen Schloß herum. 'Recht fo' fprach er, 'nur beffer zu.' Da rollte bas Bett fort, als maren fechs Pferde vorgespannt, über Schwellen und Treppen auf und ab: auf einmal, hopp, hopp! warf es um, das unterfte zu oberft, daß es wie ein Berg auf ihm lag. Aber er schleuderte Deden und Riffen in die Sobe, stieg heraus und sagte 'nun mag fahren, wer Luft haft,' legte sich an sein Feuer und schlief bis es Tag war. Am Morgen fam der Rönig, und als er ihn da auf der Erde liegen fah, meinte er, die Gespenster hätten ihn umgebracht, und er wäre tot. Da sprach er 'es ift doch ichade um den ichonen Menschen.' Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach 'so weit ists noch nicht!' Da verwunderte sich der König, freute sich aber und fragte, wie es ihm gegangen wäre. 'Recht gut,' antwortete er, 'eine Nacht wäre herum, die zwei anderen werden auch herum gehen.' Als er zum Wirte fam, da machte

der große Augen. 'Ich dachte nicht,' sprach er, 'daß ich dich wieder lebendig sehen würde, hast du nun gelernt, was Gruseln ist?' 'Nein,' sagte er, 'es ist alles vergeblich: wenn mirs nur einer sagen könnte!'

Die zweite Nacht ging er abermals hinauf ins alte Schloß, sette sich zum Feuer und fing sein altes Lied wieder an 'wenn mirs nur gruselte!' Wie Mitternacht herankam, ließ sich ein garm und Gepolter hören, erft fachte, dann immer ftarker, dann wars ein bifichen ftill, endlich kam mit lautem Befchrei ein halber Mensch den Schornftein herab und fiel vor ihm hin. 'Heda!' rief er, 'noch ein halber gehört dazu, das ift zu wenig.' Da ging ber garm von frischem an, es tobte und heulte, und fiel die andere Salfte auch herab. 'Wart,' sprach er, 'ich will dir erft das Feuer ein wenig anblasen.' Wie er das gethan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden Stude zusammengefahren, und faß da ein gräulicher Mann auf seinem Plat. 'So ifts nicht gemeint,' sprach der Junge, 'die Bank ist mein.' Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge ließ sichs nicht gefallen, schob ihn mit Gewalt weg und sette sich wieder auf seinen Plat. Da fielen noch mehrere Männer herab, die hatten neun Totenbeine und zwei Totenköpfe, setten auf und spielten Regel. Der Junge bekam auch Luft und fragte 'hört ihr, kann ich mit sein?' 'Ja, wenn du Geld haft.' 'Geld genug,' antwortete er, 'aber eure Rugeln sind nicht recht rund.' Da nahm er die Totenköpfe, sette sie in die Drehbank und drehte fie rund. 'So, jest werden fie beffer ichuppeln,' fprach er, 'heida! nun gehts luftig!' Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld, als es aber zwölf Uhr schlug, war alles vor seinen

Augen verschwunden: er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am andern Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. 'Wie ist dieß dießmal gegangen?' fragte er. 'Ich habe gekegelt,' antwortete er, 'und ein paar Heller verloren.' Hat dir denn nicht gegruselt?' 'Ei was,' sprach er, 'lustig hab ich mich gemacht. Wenn ich nur wüßte, was Gruseln wäre!'

In der dritten Nacht sette er sich wieder auf seine Bank und sprach gang verdrieflich 'wenn es mir nur grufelte!' Als es spät ward, kamen sechs große Männer und brachten eine Totenlade herein getragen. Da sprach er 'ha, ha! das ift gewiß mein Betterchen, das erft vor ein paar Tagen geftorben ift,' winkte mit dem Finger und rief 'fomm, Betterchen, fomm!' Gie ftellten den Sarg auf die Erde, er aber ging hinzu und nahm den Deckel ab: da lag ein toter Mann darin. Er fühlte ihm ans Gesicht, aber es war kalt wie Eis. 'Wart,' fprach er, 'ich will dich ein bischen warmen,' ging ans Feuer, warmte feine Sand und legte fie ihm aufs Besicht: aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, sette sich ans Feuer, und legte ihn auf seinen Schof, und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen follte. Als auch das nichts helfen wollte, fiel ihm ein 'wenn zwei zusammen im Bett liegen, so warmen fie fich,' brachte ihn ins Bett, dedte ihn zu und legte fich neben ihn. Über ein Weilchen ward auch der Tote warm und fing an sich zu regen. Da sprach der Junge fiehft du, Betterchen, hätt ich dich nicht gewärmt!' Der Tote aber hub an und rief 'jest will ich dich erwürgen!' 'Was,' fagte er, 'ift das mein Dank? gleich follft du wieder in beinen Sarg,' hub ihn auf,

warf ihn hinein und machte den Deckel zu; da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. 'Es will mir nicht gruseln,' sagte er, 'hier Ierne ichs mein Lebtag nicht.'

Da trat ein Mann berein, der war größer als alle andere, und sah fürchterlich aus; er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. 'D du Bicht,' rief er, 'nun follft du bald lernen, was Gruseln ift, denn du sollst sterben.' 'Nicht fo schnell,' antwortete der Junge, 'foll ich fterben, fo muß ich auch dabei fein.' 'Dich will ich schon pacen,' sprach der Unhold. 'Sachte, sachte, mach dich nicht zu breit: so ftark wie du bin ich auch, und wohl noch ftarter.' 'Das wollen wir feben,' sprach der Alte, bift du ftärker als ich, so will ich dich gehen laffen; komm, wir wollens versuchen.' Da führte er ihn durch dunkle Bange zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Art und schlug den einen Amboß mit einem Schlag in die Erde. 'Das tann ich noch beffer,' fprach ber Junge und ging zu dem anbern Amboß, und der Alte stellte sich neben hin und wollte zusehen, und sein weißer Bart bing berab. Da faßte der Junge die Art, zerspaltete den Amboß auf einen Sieb und klemmte den Bart mit hinein. 'Nun hab ich dich,' fprach der Junge, 'jest ift das Sterben an dir.' Dann faßte er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat, er möchte aufhören, er wollte ihm große Reichtumer geben. Der Junge zog die Art raus und ließ den Alten los. Der Alte führte ihn wieder ins Schloß zurud und zeigte ihm in einem Reller drei Raften voll Gold. 'Davon,' fprach er, 'ist ein Teil den Armen, der andere dem Rönig, der dritte bein.' Indem schlug es zwölfe, und der Beift verschwand, also daß der Junge im Finftern ftand. 'Ich werde mir boch heraus helfen können' sprach er, tappte herum, suchte den Weg in die Kammer und schlief bei seinem Feuer ein. Am andern Worgen kam der König und sagte, 'nun wirst du gelernt haben, was Gruseln ist?' 'Nein,' antwortete er, 'was ists nur? mein toter Better war da, und ein bärtiger Mann ist gekommen, der hat mir da unten viel Geld gezeigt, aber was Gruseln ist, hat mir keiner gesagt.' Da sprach der König 'du hast das Schloß erlöst, und sollst meine Tochter heiraten.' 'Das ist all recht gut,' antwortete er, 'aber ich weiß immer noch nicht, was Gruseln ist.'

Da ward das Gold herauf gebracht und die Hochzeit gefeiert, aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vergnügt er war, sagte doch immer 'wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte.' Das verdroß sie endlich. Ihr Kammermädchen sprach 'ich will hilfe schaffen, das Gruseln soll er schon sernen.' Sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten sloß, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Und nachts, als der junge König schlief, mußte seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kalt Wasser mit den Gründlingen über ihn herschütten, daß die kleinen Fische um ihn herum zappelten. Da wachte er auf und rief 'ach was gruselt mir, was gruselt mir liebe Frau! Ja, nun weiß ich, was Gruseln ist.'



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF BLUMBY 4.

## Der Wolf und die sieben jungen Geißlein.

Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein, und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen, da rief sie alle sieben herbei und sprach 'liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald, seid auf eurer hut vor dem Wolf: wenn er herein kommt, so frißt er euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauhen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn erkennen.' Die Geißlein sagten 'liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen, ihr könnt ohne Sorge sortgehen.' Da mederte die Alte und machte sich getrost auf den Weg.

Es dauerte nicht lange, so klopfte jemand an die Hausthür und rief 'macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da, und hat jedem von euch etwas mitgebracht.' Aber die Geißerchen hörten an der rauhen Stimme, daß es der Wolf war. 'Wir machen nicht auf,' riesen sie, 'du bist unsere Mutter nicht, die hat eine seine und liebliche Stimme, aber deine Stimme ist rauh: du bist der Wolf.' Da ging der Wolf sort zu einem Krämer und kauste sich ein großes Stück Kreide: die aß er und machte damit seine Stimme sein. Dann kam er zurück, klopste an die Hausthür und rief 'macht

auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.' Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt, das sahen die Kinder und riesen 'wir machen nicht auf, unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuß, wie du: du bist der Wolf.' Da lief der Wolf zu einem Bäcker und sprach 'ich habe mich an den Fuß gestoßen, streich mir Teig darüber.' Und als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, so lief er zum Müller und sprach 'streu mir weißes Mehl auf meine Pfote.' Der Müller dachte 'der Wolf will einen betrügen,' und weigerte sich, aber der Wolf sprach 'wenn du es nicht thust, so fresse ich dich.' Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß. Sa, so sind die Menschen.

Run ging der Bosewicht zum drittenmal zu der haußthure, klopfte an und sprach 'macht mir auf, Kinder, euer liebes Mütterchen ift heim gekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Walbe mitgebracht.' Die Geißerchen riefen 'zeig uns erst beine Pfoten, damit wir wissen, daß du unser liebes Mütterchen bift.' Da legte er die Pfote ins Fenfter, und als sie sahen, daß sie weiß war, so glaubten sie, es ware alles mahr, und machten die Thure auf. Wer aber hereinkam, das mar der Wolf. Sie erschraken und wollten fich versteden. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Rüche, das fünfte in den Schrank, das fechfte unter die Waschichuffel, das siebente in den Kaften der Wanduhr. Aber der Wolf fand fie alle und machte nicht langes Federlesen: eins nach dem andern ichlucte er in feinen Rachen; nur das jungfte in dem Uhrkaften das fand er nicht. Als der Wolf feine Luft gebüßt hatte, trollte er sich fort, legte sich braußen auf der grünen Biese unter einen Baum und fing an einzuschlafen.

Nicht lange danach kam die alte Geiß aus dem Walde wieder heim. Ach was mußte sie da erblicken! Die Hausthür stand sperrweit auf: Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworsen, die Waschschüssel lag in Scherben, Decke und Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgend waren sie zu sinden. Sie rief sie nach einander bei Namen, aber niemand antwortete. Endlich als sie an das jüngste kam, da rief eine seinme 'liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten.' Sie holte es heraus und es erzählte ihr, daß der Wolf doch gekommen wäre und die anderen alle gefressen hätte. Da könnt ihr denken, wie sie über ihre armen Kinder geweint hat.

Endlich ging sie in ihrem Jammer hinaus, und das jüngste Geißlein lief mit. Und als sie auf die Wiese kam, so lag da der Wolf an dem Baum und schnarchte, daß die Äste zitterten. Sie betrachtete ihn von allen Seiten, und sah, daß in seinem angefüllten Bauch sich etwas regte und zappelte. 'Ach Gott, dachte sie, 'sollten meine armen Kinder, die er zum Abendbrot hinunter gewürgt hat, noch am Leben sein!' Da mußte das Geißlein nach haus laufen und Schere, Nadel und Zwirn holen. Dann schnitt sie dem Ungefüm den Wanst auf, und kaum hatte sie einen Schnitt gethan, so steckt schon ein Geißlein den Kopf heraus, und als sie weiter schnitt, so sprangen nach einander alle sechse heraus, und hatten nicht einmal Schaden gelitten, denn das Ungefüm hatte sie in der Gier ganz hinunter geschluckt. Das war eine Freude! Da herzten sie ihre liebe Mutter und hüpsten wie ein Schneider,

der Hochzeit halt. Die Alte aber sagte 'sest geht und sucht Wackersteine, damit wollen wir dem gottlosen Tier den Bauch füllen, so lange es noch im Schlafe liegt.' Da schleppten die sieben Geißerchen in aller Eile die Steine herbei und steckten sie ihm in den Bauch, so viel sie hinein bringen konnten. Dann nähte ihn die Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, daß er nichts merkte und sich nicht einmal regte.

Als der Wolf ausgeschlasen hatte, machte er sich auf die Beine, und weil er so großen Durst empfand, so wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken. Als er aber anfing sich zu bewegen, so stießen die Steine in seinem Bauch an einander und rappelten. Da rief er

'was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? ich meinte es wären sechs Geißlein, so sinds lauter Wackerstein.'

Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein, und er mußte jämmerlich ersaufen. Als die sieben Geißlein das sahen, da kamen sie herbei gelaufen, riesen laut 'der Wolf ist tot! der Wolf ist tot!' und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum.

5.

#### Der treue Johannes.

Es war einmal ein alter Rönig, der war frank und dachte 'das wird wohl das Totenbett sein, auf dem ich liege.' Da sprach er 'lagt mir den getreuen Johannes kommen. Der getreue Johannes war aber sein liebster Diener, und hieß so, weil er ihm sein Lebelang so treu gewesen war. Als er nun vor das Bett gekommen war, sprach der König 'getreuester Johannes, ich fühle, daß mein Ende heran naht, und da hab ich keine andere Sorge als um meinen Sohn: er ist noch in jungen Jahren, wo er sich nicht immer zu raten weiß, und wenn du mir nicht versprichst, ihn zu unterrichten in allem, was er wiffen muß, und sein Pflegevater zu sein, so kann ich meine Augen nicht in Ruhe zuthun.' Da antwortete der getreue Johannes 'ich will ihn nicht verlassen, und will ihm mit Treue dienen, wenns auch mein Leben koftet.' Da fagte der alte König 'so sterb ich getrost und in Frieden.' Und fprach dann weiter 'nach meinem Tode follft du ihm das ganze Schloß zeigen, alle Rammern, Gale und Gewölbe, und alle Schäte, die darin liegen: aber die lette Rammer in dem langen Gange sollst bu ihm nicht zeigen, worin das Bild ber Rönigstochter vom goldenen Dache verborgen fteht. Wenn er sie erblidt, wird er eine heftige Liebe zu ihr empfinden, und wird in Dhumacht niederfallen, und wird ihretwillen in

große Gefahren geraten; davor sollst du ihn hüten.' Und als der treue Johannes nochmals dem alten König die Hand darauf gegeben hatte, ward dieser still, legte sein Haupt auf das Kissen und starb.

Als der alte König nun zu Grabe getragen war, da erzählte der treue Johannes dem jungen König, was er seinem Bater auf dem Sterbelager versprochen hatte, und fagte 'bas will ich gewißlich halten, und will dir treu sein, wie ich ihm gewesen bin, und follte es mein Leben koften.' Die Trauer ging vorüber, da sprach der treue Johannes zu ihm 'es ist nun Zeit, daß du dein Erbe fiehft: ich will dir dein vaterliches Schloß zeigen.' Da führte er ihn überall berum, auf und ab, und ließ ihn alle die Reichtumer und prächtigen Rammern sehen: nur die eine Rammer öffnete er nicht, worin das gefährliche Bild ftand. Das Bild war aber so gestellt, daß, wenn die Thur aufging, man gerade barauf fah, und war fo herrlich gemacht, daß man meinte, es leibte und lebte, und es gabe nichts Lieblicheres und Schöneres auf der ganzen Welt. Der junge König merkte aber wohl, daß der getreue Johannes immer an der Thüre vorüberging, und sprach 'warum schließest du mir diese niemals auf!' 'Es ift etwas darin,' antwortete er, 'vor dem du erschrickst.' Aber der Ronig antwortete 'ich habe das ganze Schloß gesehen, so will ich auch wiffen, was darin ift,' und ging und wollte die Thure mit Gewalt öffnen. Da hielt ihn der treue Johannes qurud und fagte 'ich habe es beinem Bater vor seinem Tode versprochen, daß du nicht sehen sollst, was in der Rammer steht: es könnte dir und mir zu großem Unglud ausschlagen.' 'Ach,' antwortete der junge König, wenn ich nicht hinein

komme, so ists mein sicheres Berderben: ich würde Tag und Nacht keine Ruhe haben, bis ichs mit meinen Augen gesehen hätte. Nun gehe ich nicht von der Stelle, bis du aufgesschlossen hast.'

Da sah der getreue Johannes, daß es nicht mehr zu ändern war, und suchte mit schwerem Bergen und vielem Seufzen aus dem großen Bund den Schlüssel heraus. Als er die Thur der Rammer geöffnet hatte, trat er zuerst hinein und dachte, der König sollte das Bildnis vor ihm nicht sehen: aber was half das? der König stellte sich auf die Fußspiken und fah ihm über die Schulter. Und als er das Bildnis der Jungfrau erblickte, das so herrlich war und von Gold und Ebelsteinen glänzte, da fiel er ohnmächtig zur Erde nieder. Der getreue Johannes hob ihn auf, trug ihn in sein Bett und dachte voll Sorgen 'das Unglud ift geschehen, herr Gott, was will daraus werden!' Dann ftarkte er ihn mit Wein, bis er wieder zu sich felbst kam. Das erste Wort, das er sprach, war 'ach wer ift das schöne Bild?' 'Das ift die Königstochter vom goldenen Dache,' antwortete der treue Johannes. Da sprach der König weiter 'meine Liebe zu ihr ift so groß, wenn alle Blätter an den Bäumen Zungen waren, fie könntens nicht aussagen; mein Leben sete ich daran, daß ich fie erlange. Du bift mein getreuester Johnnes, du mußt mir beifteben.'

Der treue Diener besann sich lange, wie es anzusangen wäre, denn es hielt schwer, nur vor das Angesicht der Königs-tochter zu kommen. Endlich hatte er ein Mittel ausgedacht, und sprach zu dem König 'alles, was sie um sich hat, ist von Gold: Tische, Stühle, Schüsseln, Becher, Näpse und alles

hausgerät: in beinem Schape liegen fünf Tonnen Goldes, laß eine von den Goldschmieden des Reichs verarbeiten zu allerhand Gefäßen und Gerätschaften, zu allerhand Bögeln, Gewild und wunderbaren Tieren, das wird ihr gefallen. Wir wollen hinsahren und unser Glück versuchen.' Der König ließ alle Goldschmiede zusammen kommen: sie arbeiteten Tag und Nacht, bis endlich die herrlichsten Dinge fertig waren. Nun ließ der getreue Johannes alles auf ein Schiff laden, und zog Kausmannskleider an, und der König mußte ein Gleiches thun, um sich unkenntlich zu machen. Dann suhren sie über das Meer und suhren so lange die sie zur Stadt kamen, worin die Königstochter vom goldenen Dache wohnte.

Der treue Johannes bief den König auf dem Schiffe zurudbleiben und auf ihn warten. Bielleicht,' fprach er, 'bring ich die Königstochter mit, darum forget, daß alles in Ordnung ift, lagt die Goldgefäße aufstellen und das ganze Schiff ausschmuden.' Darauf fuchte er fich in fein Schurzchen allerlei von den Goldsachen zusammen, ftieg ans Land und ging gerade nach dem königlichen Schloß. Als er in den Schloßhof kam, ftand da beim Brunnen ein schönes Madchen, das hatte zwei goldene Eimer in der hand und schöpfte damit. Und als es das goldblinkende Wasser forttragen wollte und sich umbrebte, sab es den fremden Mann und fragte ihn, wer er wäre? Da antwortete er 'ich bin ein Kaufmann' und öffnete fein Schurzchen und ließ fie hinein schauen. Da rief fie 'ei, was für schönes Goldzeug!' feste die Eimer nieder und betrachtete eins nach dem andern. Da sprach das Mädchen 'das muß die Königstochter sehen, die hat so große Freude

an den Goldsachen, daß sie euch alles abkauft.' Es nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinaus, denn es war die Rammerjungser. Als die Königstochter die Ware sah, war sie ganz vergnügt und sprach 'es ist so schöngearbeitet, daß ich dir alles abkausen will.' Aber der getreue Johannes sprach 'ich din nur der Diener von einem reichen Kausmann: was ich hier habe, ist nichts gegen daß, was mein Herr auf seinem Schiffe stehen hat und das ist das künstlichste und köstlichste, was ze in Gold ist gearbeitet worden.' Sie wollte alles herauf gebracht haben, aber er sprach 'dazu gehören viele Tage, so groß ist die Menge, und so viele Säle, um es aufzustellen, daß euer Haus nicht Raum dasür hat.' Da ward ihre Neugierde und Lustimmer mehr angeregt, so daß sie endlich sagte 'führe mich hin zu dem Schiff, ich will selbst hingehen und deines herrn Schäbe betrachten.'

Da führte sie der getreue Johannes zu dem Schiffe hin und war ganz freudig, und der König, als er sie erblickte, sah, daß sie noch schöner war als das Bild und meinte nicht anders, als das derz wollte ihm zerspringen. Nun stieg sie in das Schiff, und der König führte sie hinein; der getreue Johannes aber blied zurück bei dem Seuermann und hieß das Schiff abstoßen, 'spannt alle Segel auf, daß es fliegt wie ein Bogel in der Luft.' Der König aber zeigte ihr drinnen das goldene Geschirr, sedes einzeln, die Schüsseln, Becher, Näpse, die Bögel, das Gewild und die wunderbaren Tiere. Viele Stunden gingen herum, während sie alles besah, und in ihrer Freude merkte sie nicht, daß das Schiff dahin suhr. Nachdem sie das letzte betrachtet hatte, dankte sie dem Kaufmann und wollte heim; als sie aber an des Schiffes Rand kam, sah sie, daß es fern vom Land auf hohem Meere ging

und mit vollen Segeln forteilte. 'Ach,' rief sie erschrocken, 'ich bin betrogen, ich bin entführt und in die Gewalt eines Raufmanns geraten; lieber wollt ich sterben!' Der König aber faßte sie bei der hand und sprach 'ein Kaufmann bin ich nicht, ich bin ein König und nicht geringer an Geburt als du bist: aber daß ich dich mit List entführt habe, daß ist auß übergroßer Liebe geschehen. Daß erstemal, als ich dein Bildnis gesehen habe, bin ich ohnmächtig zur Erde gesallen.' Als die Königstochter vom goldenen Dache daß hörte, ward sie getröstet, und ihr herz ward ihm geneigt, so daß sie gerne einwilligte seine Gemahlin zu werden.

Es trug sich aber zu, während sie auf dem hohen Meere dahin fuhren, daß der getreue Johannes, als er vornen auf dem Schiffe faß und Musik machte, in der Luft drei Raben erblickte, die daher geflogen kamen. Da hörte er auf zu fpielen und horchte mas fie mit einander sprachen, denn er verftand das wohl. Die eine rief 'ei, da führt er die Königs= tochter vom goldenen Dache beim.' 'Sa.' antwortete die zweite, 'er hat sie noch nicht.' Sprach die dritte 'er hat fie doch, sie sitt bei ihm im Schiffe.' Da fing die erste wieder an und rief 'was hilft ihm das! wenn fie and Land kommen, wird ihm ein fuchsrotes Pferd entgegen springen: da wird er sich aufschwingen wollen, und thut er das, so sprengt es mit ihm fort und in die Luft hinein, daß er nimmer mehr seine Junafrau wieder sieht. Sprach die zweite 'ist gar keine Rettung?' 'D ja, wenn ein anderer schnell aufsit, das Feuergewehr, das in den Salftern fteden muß, heraus nimmt und das Pferd damit tot schieft, so ist der junge Rönig gerettet. Aber wer weiß das! und wers weiß und fagts

ihm, der wird zu Stein von den Fußzehen bis zum Rnie.' Da sprach die zweite 'ich weiß noch mehr, wenn das Pferd auch getötet wird, so behält der junge König doch nicht seine Braut: wenn sie zusammen ins Schloß kommen, so liegt dort ein gemachtes Brauthemd in einer Schuffel, und fieht aus, als wars von Gold und Silber gewebt, ift aber nichts als Schwefel und Pech: wenn ers anthut, verbrennt es ihn bis auf Mark und Knochen.' Sprach die dritte 'ift da gar keine Rettung?' 'D ja,' antwortete die zweite, 'wenn einer mit handschuhen das hemd padt und wirft es ins Feuer, daß es verbrennt, so ist der junge König gerettet. Aber was hilfts! wers weiß und es ihm sagt, der wird halbes Leibes Stein vom Knie bis zum Bergen!' Da sprach die dritte 'ich weiß noch mehr, wird das Brauthemd auch verbrannt, so hat der junge König seine Braut doch noch nicht; wenn nach der Hochzeit der Tanz anhebt, und die junge Königin tanzt, wird fie plöglich erbleichen und wie tot hinfallen: und hebt sie nicht einer auf und zieht aus ihrer rechten Bruft drei Tropfen Blut und speit sie wieder aus, so ftirbt sie. Aber verrät das einer, der es weiß, so wird er ganzes Leibes zu Stein vom Wirbel bis zur Fußzehe.' Als die Raben das mit einander gesprochen hatten, flogen sie weiter, und der getreue Johannes hatte alles wohl verftanden, aber von der Zeit an war er still und traurig; denn verschwieg er seinem Herrn, was er gehört hatte, so mar dieser unglücklich: entbedte er es ihm, fo mußte er felbst sein Leben hingeben. Endlich aber sprach er bei sich 'meinen herrn will ich retten und follt ich felbst darüber zu Grunde geben.'

Mis fie nun ans Cand famen, da gefchah es, wie die

Raben vorher gesagt hatten, und es sprengte ein prächtiger fuchsroter Gaul daher. 'Wohlan,' fprach der König, 'der foll mich in mein Schloß tragen,' und wollte fich auffeten, boch der getreue Johannes kam ihm zuvor, schwang sich schnell darauf, zog das Gewehr aus den Halftern und ichof ihn nieder. Dariefen die andern Diener des Königs, die dem treuen Johannes boch nicht gut waren, 'wie schändlich, das schöne Tier zu töten, das den König in sein Schloß tragen follte.' Aber der Rönig sprach 'schweigt und lagt ihn geben, es ift mein getreuester Johannes, wer weiß, wozu das gut ift!' Run gingen fie ins Schloß, und da ftand im Saal eine Schuffel, und das gemachte Brauthemb lag darin und sah aus nicht anders, als ware es von Gold und Silber. Der junge König ging darauf zu und wollte es ergreifen, aber der treue Johannes schob ihn weg, pacte es mit Sandschuhen an, trug es schnell ins Feuer und ließ es verbrennen. Die anderen Diener fingen wieder an zu murren und sagten 'seht, nun verbrennt er gar des Königs Brauthemd.' Aber der junge König sprach 'wer weiß, wozu es gut ift, laßt ihn geben, es ift mein getreuefter Johannes.' Nun ward die hochzeit gefeiert: der Tanz hub an, und die Braut trat auch hinein, da hatte der treue Johannes acht und schaute ihr ins Antlig: auf einmal erbleichte sie und fiel wie tot zur Erde. Da sprang er eilends binzu, hob sie auf und trug sie in eine Rammer, da legte er sie nieder, kniete und fog die drei Blutstropfen aus ihrer rechten Bruft und speite fie aus. Alsbald atmete fie wieder und erholte sich, aber der junge König hatte es mit angesehen, und wußte nicht, warum es der treue Johannes gethan hatte, ward zornig darüber, und rief 'werft ihn ins Gefängnis.'

Am andern Worgen ward der treue Johannes verurteilt und zum Galgen geführt, und als er oben stand und gerichtet werden sollte, sprach er 'seder der sterben soll, darf vor seinem Ende noch einmal reden, soll ich das Recht auch haben?' 'Ja,' antwortete der König, 'es soll dir vergönnt sein.' Da sprach der treue Johannes 'ich bin mit Unrecht verurteilt und bin dir immer treu gewesen,' und erzählte, wie er auf dem Weere das Gespräch der Raben gehört, und wie er, um seinen Herrn zu retten, das alles hätte thun müssen. Da rief der König, 'o mein getreuester Johannes, Gnade! Gnade! führt ihn herunter.' Aber der treue Johannes war bei dem lesten Wort, das er geredet hatte, leblos herabgesallen, und war ein Stein.

Darüber trug nun der König und die Königin großes Leid, und der König sprach 'ach, was hab ich große Treue fo übel belohnt!' und ließ das fteinerne Bild aufheben und in seine Schlafkammer neben sein Bett stellen. So oft er es ansah, weinte er und sprach 'ach, konnt ich dich wieder lebenbig machen, mein getreuefter Johannes.' Es ging eine Zeit herum, da gebar die Rönigin Zwillinge, zwei Söhnlein, die wuchsen heran und waren ihre Freude. Einmal, als die Königin in der Kirche war und die zwei Kinder bei dem Bater fagen und fpielten, fab diefer wieder das fteinerne Bildnis voll Trauer an, seufzte und rief 'ach, könnt ich dich wieder lebendig machen, mein getreuefter Johannes.' Da fing der Stein an zu reden und sprach 'ja, du fannst mich wieder lebendig machen, wenn du bein Liebstes daran wenben willst.' Da rief der König 'alles, mas ich auf der Welt habe, will ich für dich hingeben.' Sprach der Stein weiter wenn du mit beiner eigenen hand beinen beiben Rindern

den Ropf abhauft und mich mit ihrem Blute bestreichst, fo erhalte ich das leben wieder.' Der König erschrat, als er hörte, daß er feine liebften Rinder felbft toten follte, doch dachte er an die große Treue, und daß der getreue Johannes für ihn gestorben war, zog sein Schwert und hieb mit eigener Sand den Kindern den Ropf ab. Und als er mit ihrem Blute den Stein beftrichen hatte, tehrte das leben gurud, und der getreue Johannes stand wieder frisch und gesund por ihm. Er aber fprach zum König 'beine Treue foll nicht unbelohnt bleiben,' und nahm die Saupter der Rinder, feste sie wieder auf und bestrich die Wunde mit ihrem Blut: davon wurden sie im Augenblick wieder heil, und sprangen herum und spielten fort, als ware ihnen nichts geschehen. Run mar der König voll Freude, und als er die Königin kommen fah, versteckte er den treuen Johannes und die beiden Kinder in einen großen Schrank. Wie sie hereintrat, sprach er zu ihr 'haft du gebetet in der Kirche?' 'Ja,' antwortete fie, 'aber ich habe beständig an den treuen Johannes gedacht, daß er fo unglücklich durch uns geworden ift.' Da sprach er 'liebe Frau, wir können ihm das Leben wiedergeben, aber es koftet uns unfre beiden Söhnlein, die muffen wir opfern.' Die Rönigin ward bleich und erschraf im Bergen, doch sprach fie 'wir finds ihm schuldig wegen feiner großen Treue.' Da freute er sich, daß fie dachte, wie er gedacht hatte, ging bin und ichloß den Schrank auf, und holte die Rinder und den treuen Johannes heraus und sprach 'Gott sei gelobt, er ift erlöft, und unsere Söhnlein haben wir auch wieder,' und erzählte ihr, wie es sich alles zugetragen hatte. Da lebten sie ausammen in Glückseligkeit bis an ihr Ende.

6.

## Der gute Handel.

Ein Bauer, der hatte seine Ruh auf den Markt getrieben und für fieben Thaler verkauft. Auf dem Beimweg mußte er an einem Teich vorbei, und da hörte er schon von weitem, wie die Frosche riefen 'at, at, at, at.' 'Sa,' sprach er für fich, 'die schreien auch ins Saberfeld hinein: sieben Thaler sinds, die ich gelöft habe, keine acht.' Als er zu dem Waffer heranfam, rief er ihnen zu 'dummes Bieh, das ihr feid! wißt ihrs nicht beffer? fieben Thaler finds und feine acht.' Die Frofche blieben aber bei ihrem 'at, at, at, at.' 'Run, wenn ihre nicht glauben wollt, ich kanns euch vorzählen,' holte das Geld aus der Tasche und gablte die sieben Thaler ab, immer vierund= zwanzig Groschen auf einen. Die Frosche kehrten sich aber nicht an feine Rechnung und riefen abermals 'at, at, at, at.' 'Ei,' rief der Bauer gang bos, 'wollt ihrs beffer wiffen als ich, fo gahlt felber,' und warf ihnen das Geld mit einander ins Waffer hinein. Er blieb ftehen und wollte warten, bis sie fertig wären und ihm das Seinige wieder brächten, aber die Frosche beharrten auf ihrem Sinn, schrieen immerfort 'at, at, at, at,' und warfen auch das Gelb nicht wieder heraus. Er wartete noch eine aute Weile, bis der Abend einbrach und er nach haus mußte, da schimpfte er die Frosche aus, und rief 'ihr Wafferpatscher, ihr Didköpfe, ihr Klokaugen, ein

groß Maul habt ihr und könnt schreien, daß einem die Ohren weh thun, aber sieben Thaler könnt ihr nicht zählen: meint ihr, ich wollte da stehen, bis ihr fertig wärt? Damit ging er fort, aber die Frösche riesen noch 'ak, ak, ak' hinter ihm her, daß er ganz verdrießlich heim kam.

Ueber eine Zeit erhandelte er sich wieder eine Rub, die schlachtete er, und machte die Rechnung, wenn er das Kleisch gut verkaufte, konnte er so viel lofen, als die beiden Rube wert wären, und das Fell hätte er obendrein. Als er nun mit dem Fleisch zu der Stadt kam, war vor dem Thore ein ganzes Rudel hunde zusammen gelaufen, voran ein großer Windhund: der sprang um das Fleisch, schnupperte und bellte 'was, was, was, was.' Als er gar nicht aufhören wollte, sprach der Bauer zu ihm 'ja, ich merke wohl, du fagst 'was, was,' weil du etwas von dem Fleisch verlangst, da sollt ich aber ichon ankommen, wenn ich birs geben wollte.' Der hund antwortete nichts als 'was, was.' 'Willft dus auch nicht wegfressen und für beine Rameraden da gut fteben?' 'Was, was,' fprach der hund. 'Run, wenn du dabei beharrft, so will ich dirs laffen, ich kenne dich wohl und weiß, bei wem du dienst. Aber das fage ich dir, in drei Tagen muß ich mein Geld haben: du kannft mirs nur hinaus bringen.' Darauf lud er das Fleisch ab und kehrte wieder um: die hunde machten sich darüber her und bellten laut 'was, was.' Der Bauer, der es von weitem hörte, sprach zu sich 'horch, jest verlangen fie alle was, aber der große muß mir einstehen.'

Als drei Tage herum waren, dachte der Bauer 'heute Abend hast du dein Geld in der Tasche' und war ganz vergnügt. Aber es wollte niemand kommen und auszahlen. 'Es ift kein Berlaf mehr auf jemand,' fprach er, und endlich riß ihm die Geduld, daß er in die Stadt zu dem Fleischer ging und sein Geld forderte. Der Fleischer meinte, es ware ein Spaß, aber der Bauer fagte 'Spaß bei Seite, ich will mein Geld: hat der große Sund euch nicht die ganze geschlach= tete Ruh vor drei Tagen heim gebracht?' Da war der Fleiicher zornig, griff nach einem Besenstiel und jagte ihn hinaus. 'Wart,' fprach der Bauer, 'es giebt noch Gerechtigkeit auf der Welt!' und ging in das königliche Schloß und bat sich Gehör aus. Er ward vor den Rönig geführt, der da faß mit seiner Tochter und fragte, was ihm für ein Leid widerfahren ware? 'Ach,' fagte er, 'die Frosche und hunde haben mir das Meinige genommen, und der Metger hat mich dafür mit dem Stock bezahlt,' und erzählte weitläufig, wie es zugegangen war. Darüber fing die Königstochter laut an zu lachen, und der Rönig sprach zu ihm 'Recht kann ich dir hier nicht geben, aber dafür sollst du meine Tochter zur Frau haben; ihr Lebtag hat fie noch nicht gelacht, als eben über dich, und ich habe fie dem versprochen, der fie zum Lachen bringen tonnte. Du kannst Gott für dein Glud danken.' 'D,' antwortete der Bauer, 'ich will sie gar nicht; ich habe daheim nur eine einzige Frau, und die ist mir schon zu viel: wenn ich nach Saus komme, so ist mir nicht anders, als stände in jedem Winkel eine.' Da ward der König zornig und fagte 'du bist ein Grobian.' 'Ach, herr König,' antwortete der Bauer, 'was konnt ihr von einem Ochsen anders erwarten als Rindfleisch.' 'Barte,' erwiederte der Rönig, 'du follst einen andern Lohn haben. Jest pad dich fort, aber in drei Tagen fomm wieder, fo follen dir fünfhundert vollgezählt werden.'

Wie der Bauer hinaus vor die Thur kam, sprach die Schildwache 'du haft die Ronigstochter zum Lachen gebracht, da wirft du was rechts bekommen haben.' 'Ja, das mein ich,' antwortete der Bauer, 'fünfhundert werden mir ausgezahlt.' 'Hör,' sprach der Soldat, 'gib mir etwas davon: was willst du mit all dem Geld anfangen!' 'Nun,' fprach der Bauer, 'weil du es bist, so sollst du zweihundert haben, melde dich in drei Tagen beim Rönig und laß dirs aufzählen.' Ein Jude, der in der Rabe geftanden und das Gespräch mit angehört hatte, lief dem Bauer nach, hielt ihn beim Rock und sprach 'Gottesmunder, mas feid ihr ein Glückskind! ich wills euch wechseln, ich wills euch umsetzen in Scheidemunz, was wollt ihr mit den harten Thalern?' 'Mauschel,' sagte der Bauer, 'dreihundert kannst du noch haben, gieb mirs gleich in Munze, heut über drei Tage wirst du dafür beim König bezahlt werden.' Der Jude voll Freude über das Profitchen, brachte gleich die Summe in schlechten Groschen, wo drei so viel wert sind als zwei gute. Nach Berlauf der drei Tage ging der Bauer, dem Befehl gemäß, vor den König. 'Zieht ihm den Rock aus,' sprach dieser, 'er soll seine fünfhundert haben.' 'Ach,' sagte der Bauer, 'sie gehören nicht mehr mein, zweihundert habe ich an die Schildmache verschenkt, und dreihundert hat mir der Jude eingewechselt, von Rechtswegen gebührt mir gar nichts.' Indem kam der Solbat und der Rude herein, verlangten das Ihrige, das fie dem Bauer abgewonnen hatten, und erhielten die Schlage richtig zugemessen. Der Soldat ertrugs geduldig und wußte schon, wies schmeckte: der Jude aber that jammerlich, 'au weih geschrieen! find das die harten Thaler?' Der König mußte über ben Bauer lachen, und da aller Born verschwunden war, sprach er 'weil du deinen Lohn schon verloren haft, bevor er dir zu Teil wird, so will ich dir einen Ersat geben: geh in meine Schapkammer und hol dir Geld, so viel du willft.' Der Bauer ließ sich bas nicht zweimal sagen und füllte in feine weiten Tafchen, mas nur hinein wollte. Danach ging er ins Wirtshaus und übergählte sein Geld. Der Jude war ihm nachgeschlichen und borte, wie er mit sich allein brummte 'nun hat mich der Spitbube von König doch hinters Licht geführt! hätte er mir nicht felbst das Geld geben können, so wüßte ich, was ich hätte: wie kann ich nun wissen, ob das richtig ist, was ich so eingesteckt habe!' 'Gott bewahre,' sprach der Jude für fich, 'der spricht despektierlich von unserm herrn, ich lauf und gebs an, da frieg ich eine Belohnung, und er wird obendrein noch beftraft.' Als der König von den Reden des Bauern hörte, geriet er in Born und hieß den Juden hingehen und den Gunder herbei holen. Der Jude lief zum Bauer, 'ihr follt gleich zum herrn Ronig kommen, wie ihr geht und steht.' 'Ich weiß besser, was sich schickt,' antwortete der Bauer, 'erft lag ich mir einen neuen Rock machen; meinst du, ein Mann der so viel Geld in der Tafche hat, follte in dem alten Lumpenrod hingehen?' Der Jude, als er fah, daß der Bauer ohne einen andern Rod nicht wegzubringen war, und weil er fürchtete, wenn der Born des Königs verraucht wäre, so käme er um seine Belohnung und der Bauer um die Strafe, so sprach er 'ich will euch fur die furze Zeit einen schönen Rod leihen aus bloger Freundichaft; was thut der Mensch nicht dem andern zu Liebe!" Der Bauer ließ fich das gefallen, jog den Rock vom Juden

an und ging mit ihm fort. Der König hielt dem Bauer die bösen Reden vor, die der Jude hinterbracht hatte. 'Ach,' sprach der Bauer 'was ein Jude sagt, ist immer gelogen, dem geht kein wahres Wort aus dem Munde; der Kerl da ist imstand und behauptet, ich hätt seinen Rock an.' 'Was soll mir das?' schrie der Jude, 'ist der Rock nicht mein, hab ich ihn euch nicht aus bloßer Freundschaft geborgt, damit ihr vor den Herrn König treten konntet?' Wie der König das hörte, sprach er 'einen hat der Jude gewiß betrogen, mich oder den Bauer,' und ließ ihm noch etwas in harten Thalern nachzahlen; der Bauer aber ging in dem guten Rock und mit dem guten Gelb in der Tasche heim und sprach 'dießmal hab ichs getrossen.'

7.

# Die zwölf Brüder.

Es war einmal ein König und eine Königin, die lebten in Frieden mit einander und hatten zwölf Kinder, das waren aber lauter Buben. Nun sprach der König zu seiner Frau 'wenn das dreizehnte Kind, das du zur Welt bringst, ein Mädchen-ist, so sollen die zwölf Buben sterben, damit sein Keichtum groß wird und das Königreich ihm allein zusällt. Er ließ auch zwölf Särge machen, die waren schon mit Hobelspänen gefüllt, und in jedem lag das Totenkischen, und ließ sie in eine verschlossene Stube bringen, davon gab er der Königin den Schlüssel und gebot ihr, niemand etwas davon zu sagen.

Die Mutter aber saß nun den ganzen Tag und trauerte, so daß der kleinste Sohn, der immer bei ihr war und den sie nach der Bibel Benjamin nannte, zu ihr sprach 'liebe Mutter, warum bist du so traurig?' 'Liebstes Kind,' antwortete sie, 'ich darfs dir nicht sagen.' Er ließ ihr aber keine Ruhe, dis sie ging und die Stube aufschloß und ihm die zwöls mit Hobelspänen schon gefüllten Totenladen zeigte. Danach sprach sie 'mein liebster Benjamin, diese Särge hat dein Bater für dich und deine elf Brüder machen lassen, denn wenn ich ein Mädchen zur Welt bringe, so sollt ihr

allesamt getötet und darin begraben werden.' Und als sie weinte, während sie das sprach, so tröstete sie der Sohn und sagte 'weine nicht, liebe Mutter, wir wollen und schon helsen und wollen sortgehen.' Sie aber sprach 'geh mit deinen elf Brüdern hinaus in den Wald, und einer sehe sich immer auf den höchsten Baum, der zu sinden ist, und halte Wacht und schae nach dem Turm hier im Schloß. Gebär ich ein Söhnlein, so will ich eine weiße Fahne aufstecken, und dann dürft ihr wiederkommen: gebär ich ein Töchterlein, so will ich eine rote Fahne ausstecken, und dann flieht fort, so schnell ihr könnt, und der liebe Gott behüte euch. Alle Nacht will ich ausstehen und für euch beten, im Winter, daß ihr an einem Feuer euch wärmen könnt, im Sommer, daß ihr nicht in der hiße schmachtet.'

Nachdem sie also ihre Söhne gesegnet hatte, gingen sie hinaus in den Wald. Einer hielt um den andern Wacht, saß auf der höchsten Eiche und schaute nach dem Turm. Als die Tage herum waren und die Reihe an Benjamin kam, da sah er, wie eine Fahne aufgesteckt wurde: es war aber nicht die weiße, sondern die rote Blutsahne, die verkündigte, daß sie alle sterben sollten. Wie die Brüder das nun hörten, wurden sie zornig und sprachen sollten wir um eines Mädchens willen den Tod leiden! wir schwören, daß wir uns rächen wollen: wo wir ein Mädchen sinden, soll sein rotes Blut sließen.'

Darauf gingen sie tiefer in den Wald hinein, und mitten darin, wo er am dunkelsten war, fanden sie ein kleines verwünschtes häuschen, das leer stand. Da sprachen sie 'hier wollen wir wohnen, und du, Benjamin, du bist der jüngste und schwächste, du sollst daheim bleiben und haushalten, wir andern wollen ausgehen und Essen holen.' Nun zogen sie in den Wald und schossen hasen, wilde Rehe, Bögel und Täuberchen und was zu essen, wilde Rehe, Bögel und Benjamin, der mußts ihnen zurecht machen, damit sie ihren hunger stillen konnten. In dem häuschen lebten sie zehn Jahre zusammen, und die Zeit ward ihnen nicht lang.

Das Töchterchen, das ihre Mutter, die Königin, geboren hatte, war nun herangewachsen, war gut vom Berzen und icon von Angesicht, und hatte einen goldenen Stern auf der Stirne. Einmal, als große Bajche mar, fah es darunter zwölf Mannshemden und fragte seine Mutter 'wem gehören diese zwölf hemden, für den Bater find fie doch viel zu klein?' Da antwortete sie mit schwerem herzen 'liebes Rind, die gehören deinen zwölf Brüdern.' Sprach das Madchen 'wo find meine zwölf Brüder, ich habe noch niemals von ihnen gehört.' Sie antwortete 'das weiß Gott, wo fie find: fie irren in der Welt herum.' Da nahm fie das Mädchen und ichloß ihm das Zimmer auf, und zeigte ihm die zwölf Särge mit den Hobelspänen und den Totenkischen. 'Diese Särge,' fprach fie, 'waren für beine Bruder beftimmt, aber sie sind heimlich fortgegangen, ehe du geboren warst,' und erzählte ihm, wie sich alles zugetragen hatte. Da fagte das Mädchen liebe Mutter, weine nicht, ich will gehen und meine Brüder suchen.'

Nun nahm es die zwölf hemden und ging fort und geradezu in den großen Wald hinein. Es ging den ganzen Tag und am Abend kam es zu dem verwünschten häuschen. Da trat es hinein und fand einen jungen Knaben, der fragte

'wo fommst du her und wo willst du hin?' und erstaunte, daß sie so schön war, königliche Kleider trug und einen goldenen Stern auf der Stirn hatte. Da antwortete fie 'ich bin eine Rönigstochter und suche meine zwölf Brüder und will gehen soweit der himmel blau ift, bis ich fie finde.' Sie zeigte ihm auch die zwölf Bemben, die ihnen gehörten. Da fah Benjamin, daß es feine Schwefter war und fprach 'ich bin Benjamin, bein junafter Bruder.' Und fie fing an zu weinen vor Freude und Benjamin auch, und fie füßten und herzten einander vor großer Liebe. Bernach fprach er 'liebe Schwester, es ift noch ein Vorbehalt da, wir hatten verabredet, daß ein jedes Madchen, das uns begegnete, fterben follte, weil wir um ein Madchen unfer Ronigreich verlassen mußten.' Da fagte sie 'ich will gerne fterben, wenn ich damit meine zwölf Bruder erlösen kann.' 'Rein,' antwortete er, 'du follft nicht fterben, setze dich unter diese Butte, bis die elf Bruder kommen, dann will ich schon einig mit ihnen werden.' Also that sie; und wie es Nacht ward, famen die andern von der Jagd, und die Mablzeit war bereit. Und als fie am Tische sagen und agen, fragten fie 'was giebts neues?' Sprach Benjamin 'wift ihr nichts?' 'Rein,' antworteten fie. Sprach er weiter 'ihr feid im Balde gemesen, und ich bin daheim geblieben und weiß doch mehr als ihr.' 'So ergable und' riefen fie. Untwortete er 'versprecht ihr mir auch, daß das erfte Madden, das uns begegnet, nicht foll getötet werden?' 'Ja,' riefen fie alle, 'das foll Gnade haben, ergahl uns nur.' Da fprach er 'unsere Schwester ift da,' und hub die Butte auf, und die Konigstochter fam bervor in ihren königlichen Rleidern mit dem goldenen Stern

auf der Stirne, und war so schön, zart und fein. Da freueten sie sich alle, sielen ihr um den hals und kußten sie und hatten sie vom herzen lieb.

Nun blieb sie bei Benjamin zu haus und half ihm in der Arbeit. Die else zogen in den Wald, suchten Gewild, Rehe, hasen, Bögel und Täuberchen, damit sie zu essen hatten, und die Schwester und Benjamin sorgten, daß es zubereitet wurde. Sie suchte das holz zum Kochen und die Kräuter zum Gemüß, und stellte die Töpse ans Feuer, also daß die Mahlzeit immer fertig war, wenn die else kamen. Sie hielt auch sonst Drbnung im häuschen und beckte die Bettlein hübsch weiß und rein, und die Brüder waren immer zusrieden und lebten in großer Einigkeit mit ihr.

Auf eine Zeit hatten die beiden daheim eine schöne Rost zurecht gemacht, und wie sie nun alle beisammen waren, setten fie fich, agen und tranken und waren voller Freude. Es war aber ein kleines Gartden an dem verwünschten Bäuschen, darin standen zwölf Lilienblumen, die man auch Studenten heißt: nun wollte fie ihren Brudern ein Bergnügen machen, brach die zwölf Blumen ab und dachte jedem aufs Effen eine zu schenken. Wie fie aber die Blumen abgebrochen hatte, in demfelben Augenblicke waren die zwölf Brüder in zwölf Raben verwandelt und flogen über den Wald hin fort, und das haus mit dem Garten war auch verschwunden. Da war nun das arme Mädden allein in dem wilden Wald, und wie es sich umsah, so stand eine alte Frau neben ihm, die sprach 'mein Rind, was haft du angefangen? warum haft du die zwölf weißen Blumen nicht fteben laffen? das waren deine Brüder, die find nun auf immer in Raben verwandelt.' Das Mädchen sprach weinend 'ist denn kein Mittel sie zu erlösen? 'Nein,' sagte die Alte, 'es ist keins auf der ganzen Welt als eins, das ist aber so schwer, daß du sie damit nicht befreien wirst, denn du mußt sieben Jahre stumm sein, darsst nicht sprechen und nicht lachen, und sprichst du ein einziges Wort, und es sehlt nur eine Stunde an den sieben Jahren, so ist alles umsonst, und deine Brüder werden von dem einen Wort getötet.'

Da sprach das Mädchen in seinem Berzen 'ich weiß gewiß, daß ich meine Brüder erlöse,' und ging und suchte einen hohen Baum, feste sich darauf, und spann und sprach nicht und lachte nicht. Nun trugs fich zu, daß ein Rönig in dem Walde jagte, der hatte einen großen Windhund, der lief zu dem Baum, wo das Madden darauf faß, sprang herum, schrie und bellte hinauf. Da kam der Konig herbei und fah die ichone Ronigstochter mit dem goldenen Stern auf der Stirne, und war fo entzudt über ihre Schonheit, daß er ihr zurief, ob fie seine Bemahlin werden wollte. Sie gab keine Antwort, nicte aber ein wenig mit dem Ropf. Da ftieg er felbst auf den Baum, trug fie herab, sette fie auf sein Pferd und führte sie beim. Da ward die hochzeit mit großer Pracht und Freude gefeiert: aber die Braut sprach nicht und lachte nicht. Als fie ein paar Jahre mit einander vergnügt gelebt hatten, fing die Mutter des Königs, die eine böse Frau war, an, die junge Königin zu verleumden und sprach zum König 'es ift ein gemeines Bettelmädchen, bas du dir mitgebracht haft, wer weiß, was für gottlose Streiche fie heimlich treibt. Wenn fie ftumm ift und nicht sprechen fann, so konnte fie doch einmal lachen, aber wer nicht lacht, der hat ein böses Gewissen.' Der König wollte zuerst nicht daran glauben, aber die Alte trieb es so lange und beschuldigte sie so viel böser Dinge, daß der König sich endlich überreden ließ und sie zum Tod verurteilte.

Nun ward im hof ein großes Feuer angezündet, darin sollte fie verbrannt werden, und der König ftand oben am Fenster und sah mit weinenden Augen zu, weil er sie noch immer so lieb hatte. Und als sie schon an den Pfahl festgebunden war, und das Feuer schon an ihren Rleidern mit roten Zungen lecte, da war eben der lette Augenblick von den sieben Jahren verflossen. Da ließ sich in der Luft ein Geschwirr hören, und zwölf Raben kamen her gezogen und senkten sich nieder: und wie sie die Erde berührten, maren es ihre zwölf Brüder, die sie erlöst hatte. Sie rissen das Feuer aus einander, löschten die Flammen, machten ihre liebe Schwester frei, und füßten und bergten fie. Nun aber, da fie ihren Mund aufthun und reden durfte, erzählte fie dem Könige, warum sie stumm gewesen wäre und niemals gelacht hätte. Der König freute fich, als er hörte, daß fie unschuldig war, und fie lebten nun alle zusammen in Einigkeit bis an ihren Tod. Die bose Stiefmutter ward vor Gericht gestellt und in ein Kaf gestedt, das mit siedendem Del und giftigen Schlangen angefüllt war, und ftarb eines bosen Todes.

8.

### Das Lumpengefindel.

Sahnchen sprach zum Sühnchen 'jest ift die Zeit, wo die Ruffe reif werden: da wollen wir zusammen auf den Berg gehen und uns einmal recht fatt effen, ehe fie das Eichhorn alle wegholt.' 'Ja,' antwortete das hühnchen, 'fomm, wir wollen uns eine Lust mit einander machen.' Da gingen fie zusammen fort auf den Berg, und weil es ein heller Tag war, blieben fie bis zum Abend. Nun weiß ich nicht, ob fie sich so dick gegessen hatten, oder ob sie übermütig geworden waren, kurz, fie wollten nicht zu Ruß nach Saus geben, und das hähnchen mußte einen kleinen Wagen von Rufichalen bauen. Als er fertig mar, feste fich hühnchen hinein und fagte zum Sähnchen 'du kannst dich nur immer vorspannen.' 'Du kommst mir recht,' sagte das hähnchen, 'lieber geh ich zu Fuß nach haus, als daß ich mich vorspannen lasse: nein, so haben wir nicht gewettet. Rutscher will ich wohl sein und auf dem Bod sigen, aber felbst ziehen, das thu ich nicht."

Wie sie so stritten, schnatterte eine Ente daher 'ihr Diebsvolk, wer hat euch geheißen in meinen Nußberg gehen? wartet, das soll euch schlecht bekommen!' und ging damit auf das hähnchen los. Aber hähnchen war auch nicht faul und stieg der Ente tüchtig zu Leib: endlich hackte es mit seinem

Sporn so gewaltig auf fie los, daß fie um Gnade bat und fich gern zur Strafe vor den Wagen fpannen ließ. Sahnchen sette sich nun auf den Bod und war Rutscher, und daraus ging es fort in einem Jagen, 'Ente lauf zu was du kannft!' MIS fie ein Stud Beges gefahren waren, begegneten fie zwei Kuhaängern, einer Stecknadel und einer Nähnadel. Die riefen 'halt! halt!' und sagten, es wurde gleich stichdunkel werden, da fonnten sie feinen Schritt weiter, auch mare es so schmutig auf ber Strafe, ob sie nicht ein wenig einsiten könnten: sie wären auf der Schneiderherberge vor dem Thor gewesen, und hatten sich beim Bier verspätet. Sähnchen, da es magere Leute waren, die nicht viel Plat einnahmen, ließ fie beide einsteigen, doch mußten sie versprechen, ihm und seinem buhnchen nicht auf die Fuße zu treten. Spat abends famen sie zu einem Wirtshaus, und weil sie die Nacht nicht weiter fahren wollten, die Ente auch nicht gut zu Fuß war und von einer Seite auf die andere fiel, fo kehrten fie ein. Der Wirt machte anfangs viel Einwendungen, sein Saus ware ichon voll, gedachte auch wohl, es möchte feine vornehme Berrichaft fein, endlich aber, da fie fuße Reden führten, er sollte das Ei haben, welches das Hühnchen unterweges gelegt hatte, auch die Ente behalten, die alle Tage eins legte. so sagte er, sie konnten die Nacht bleiben. Nun ließen sie frisch auftragen und lebten in Saus und Braus. Früh morgens, als es erst dämmerte und noch alles schlief, wedte Sähnchen das Sühnchen, holte das Gi, picte es auf, und fie verzehrten es zusammen; die Schalen aber warfen sie auf den Feuerherd. Dann gingen sie zu der Rahnadel, die noch folief, padten fie beim Ropf und ftedten fie in das Seffelfiffen des Wirks, die Stecknadel aber in fein Sandtuch. endlich flogen sie, mir nichts dir nichts, über die Seide davon. Die Ente, die gern unter freiem himmel schlief und im Sof geblieben mar, hörte fie fortschnurren, machte sich munter und fand einen Bach, auf dem fie hinabschwamm: und das ging geschwinder als vor dem Wagen. Ein paar Stunden danach hob sich der Wirt aus den Federn, musch sich und wollte sich am Handtuch abtrodnen, da fuhr ihm die Stednadel über das Gesicht und machte ihm einen roten Strich, von einem Dhr zum andern: dann ging er in die Rüche und wollte sich eine Pfeife anftecken, wie er aber an den Berd kam, sprangen ihm die Gierschalen in die Augen. 'Seute Morgen will mir alles an meinen Ropf,' fagte er und ließ sich verdrießlich auf seinen Großvaterstuhl nieder; aber geschwind fuhr er wieder in die Sohe, und schrie 'auweh!' denn die Nähnadel hatte ihn noch schlimmer und nicht in den Ropf gestochen. Nun war er vollends bose und hatte Berdacht auf die Gafte, die fo spat gestern Abend gekommen waren: und wie er ging und sich nach ihnen umsah, waren fie fort. Da that er einen Schwur, kein Lumpengefindel mehr in sein haus zu nehmen, das viel verzehrt, nichts bezahlt, und zum Dank noch obendrein Schabernack treibt.

9.

### Brüderden und Schwesterchen.

Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der hand und sprach 'seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr: die Stiesmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise, und dem Hündlein unter dem Tisch gehts besser: dem wirft sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Daß Gott erbarm, wenn das unsere Mutter wüßte! Komm, wir wollen mit einander in die weite Welt gehen.' Sie gingen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine, und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen 'Gott und unsere Herzen, die weinen zusammen!' Abends kamen sie in einen großen Wald und waren so müde von Jammer, hunger und dem langen Weg, daß sie sich in einen hohlen Baum sessen und einschliefen.

Am andern Morgen, als sie auswachten, stand die Sonne schon hoch am himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen 'Schwesterchen, mich dürstet, wenn ich ein Brünnlein wüßte, ich ging und tränk einmal; ich mein, ich hört eins rauschen.' Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der hand, und sie wollten das Brünnlein suchen. Die bose Stiesmutter aber war eine

here und hatte wohl gesehen, wie die beiden Rinder fortgegangen waren, war ihnen nachgeschlichen, heimlich, wie die Heren schleichen, und hatte alle Brunnen im Walde verwünscht. Als sie nun ein Brünnlein fanden, das so glitzerig über die Steine sprang, wollte das Bruderchen daraus trinfen: aber das Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sprach 'wer aus mir trinkt, wird ein Tiger; wer aus mir trinkt, wird ein Tiger.' Da rief das Schwesterchen 'ich bitte dich, Brüderchen, trink nicht, sonst wirst du ein wildes Tier und zerreifest mich.' Das Brüderden trank nicht, ob es gleich fo großen Durst hatte, und sprach 'ich will warten, bis zur nächsten Quelle.' Als fie zum zweiten Brunnlein kamen, hörte das Schwesterchen, wie auch dieses sprach 'wer aus mir trinkt, wird ein Wolf; wer aus mir trinkt, wird ein Wolf.' Da rief das Schwesterchen Bruderden, ich bitte dich, trink nicht, sonft wirst du ein Wolf und friffest mich.' Das Bruderchen trank nicht und sprach 'ich will warten, bis wir zur nächsten Quelle kommen, aber dann muß ich trinken, du magft fagen, was du willft; mein Durft ift gar zu groß.' Und als fie zum dritten Brünnlein kamen, hörte das Schwefterlein, wie es im Rauschen sprach 'wer aus mir trinkt, wird ein Reh, wer aus mir trinkt, wird ein Reh.' Das Schwefterchen sprach 'ach, Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, fonft wirst du ein Reh und läufst mir fort.' Aber das Bruberchen hatte fich gleich beim Brünnlein nieder geknieet, hinab gebeugt und von dem Waffer getrunken, und wie die erften Tropfen auf feine Lippen gekommen waren, lag es da als ein Rehfälbchen.

Nun weinte das Schwesterchen über das arme ver-



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

wünschte Brüderchen, und das Rehchen weinte auch und faß jo traurig neben ihm. Da sprach das Mädchen endlich 'fei ftill, liebes Rehchen, ich will dich ja nimmermehr verlaffen.' Dann band es sein goldenes Strumpfband ab und that es dem Rehchen um den Sals, und rupfte Binsen und flocht ein weiches Seil daraus. Daran band es das Tierchen und führte es weiter und ging immer tiefer in den Wald hinein. Und als fie lange lange gegangen waren, kamen fie endlich an ein kleines Saus, und das Mädchen schaute hinein, und weil es leer war, dachte es 'hier konnen wir bleiben und wohnen.' Da suchte es dem Rehchen Laub und Moos zu einem weichen Lager, und jeden Morgen ging es aus und fammelte fich Wurzeln, Beeren und Nuffe, und für das Rehchen brachte es gartes Gras mit, das frag es ihm aus der hand, war vergnügt und spielte vor ihm herum. Abends, wenn Schwesterchen mude war und fein Gebet gesagt hatte, legte es seinen Ropf auf den Ruden des Rehkalbchens, das war sein Riffen, darauf es fanft einschlief. Und hatte das Brüberchen nur feine menschliche Geftalt gehabt, es mare ein herrliches Leben gewesen.

Das dauerte nun eine Zeitlang, daß sie so allein in der Wildnis waren. Da trug es sich zu, daß der König des Landes eine große Sagd in dem Wald hielt. Da schallte das Hörnerblasen, Hundegebell und das lustige Geschrei der Zäger durch die Bäume und das Rehlein hörte es und wäre gar zu gerne dabei gewesen. 'Ach,' sprach es zum Schwesterlein, 'laß mich hinaus in die Sagd, ich kanns nicht länger mehr aushalten,' und bat so lange, bis es einwilligte. 'Aber,' sprach es zu ihm, 'komm mir ja abends wieder, vor

den wilden Jägern schließ ich mein Thürlein; und damit ich bich fenne, fo klopf und fprich, mein Schwesterlein, lag mich herein: und wenn du nicht so sprichft, so schließ ich mein Thurlein nicht auf.' Nun sprang das Rehchen hinaus, und war ihm so wohl, und war so luftig in freier Luft. Der Rönig und seine Jäger saben das schöne Tier und setten ihm nach, aber sie konnten es nicht einholen, und wenn sie meinten, fie hatten es gewiß, da sprang es über das Bebusch weg und war verschwunden. Als es dunkel ward, lief es zu dem Sauschen, flopfte und fprach 'mein Schwefterlein, laß mich herein.' Da ward ihm die kleine Thur aufgethan, es sprang hinein und ruhte sich die ganze Nacht auf seinem weichen Lager aus. Um andern Morgen ging die Jagd von neuem an, und als das Rehlein wieder das Hifthorn hörte und das ho, ho! der Jäger, da hatte es feine Rube und fprach 'Schwesterchen, mach mir auf, ich muß hinaus.' Das Schwefterchen öffnete ihm die Thure und sprach 'aber zu Abend mußt du wieder da sein und dein Spruchlein sagen.' Als der Ronig und feine Jäger das Rehlein mit dem goldenen halsband wieder faben, jagten sie ihm alle nach, aber es war ihnen zu schnell und behend. Das währte den ganzen Tag, endlich aber hatten es die Jäger abends umzingelt, und einer verwundete es ein wenig am Fuß, so daß es hinken mußte, und langfam fortlief. Da schlich ihm ein Jäger nach bis zu dem häuschen und hörte, wie es rief 'mein Schwesterlein, lag mich herein,' und fah, daß die Thur ihm aufgethan und alsbald wieder zugeschlossen ward. Der Jäger behielt das alles wohl im Sinn, ging zum Ronig und ergablte ibm, mas er gesehen und gehört hatte. Da sprach ber König 'morgen soll noch einmal gejagt werden.'

Das Schwesterchen aber erschraf gewaltig, als es fah, daß das Rehkälbchen verwundet war. Es wusch ihm das Blut ab, legte Kräuter auf und sprach 'geh auf dein Lager, lieb Rehchen, daß du wieder heil wirft.' Die Wunde aber war fo gering, daß das Rehchen am Morgen nichts mehr davon spurte. Und als es die Jagdluft wieder draugen börte, sprach es 'ich kanns nicht aushalten, ich muß dabei fein; so bald foll mich auch keiner kriegen.' Das Schwesterchen weinte und sprach 'nun werden sie dich toten, und ich bin hier allein im Wald und verlaffen von aller Welt; ich laß dich nicht hinaus.' 'So fterb ich dir hier vor Betrübnis.' antwortete das Rehchen, 'wenn ich das hifthorn höre, fo mein ich, ich muft aus den Schuben springen!' Da konnte das Schwesterchen nicht anders und schloß ihm mit schwerem Bergen die Thur auf und das Rehchen sprang gefund und fröhlich in den Wald. Als es der Rönig erblickte, sprach er zu seinen Jägern 'nun jagt ihm nach den ganzen Tag bis in die Nacht, aber daß ihm keiner etwas zu Leide thut.' Wie die Sonne untergegangen war, da sprach der König zum Jäger 'nun komm und zeige mir das Waldhauschen.' Und als er vor dem Thurlein war, klopfte er an und rief 'lieb Schwefterlein, lag mich herein.' Da ging die Thur auf, und der König trat hinein, und da stand ein Mädchen, das war so schön, wie er noch keins erblickt hatte. Das Mädchen erschrak, als es sah, daß nicht sein Rehlein, sondern ein Mann herein kam, der eine goldene Krone auf dem haupt hatte. Aber der König sah es freundlich an, reichte ihm die Sand

und sprach 'willst du mit mir gehen auf mein Schloß und meine liebe Frau sein?' 'Ach ja,' antwortete das Mädchen, 'aber das Rehchen muß auch mit, das verlaß ich nicht.' Sprach der König 'es soll bei dir bleiben, so lange du lebst, und soll ihm an nichts sehlen.' Indem kam es hereingesprungen, da band es das Schwesterchen wieder an das Binsenseil, nahm es selbst in die hand und ging mit ihm aus dem Waldhäuschen sort.

Der Rönig nahm das ichone Madchen auf fein Pferd und führte es in sein Schloß, wo die Sochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde, und war es nun die Frau Königin und lebten fie lange Zeit vergnügt zusammen; das Rehlein ward gehegt und gepflegt und sprang in dem Schlofgarten berum. Die bose Stiefmutter aber, um derentwillen die Rinder in die Welt hineingegangen waren, die meinte nicht anders als Schwesterchen ware von den wilden Tieren im Walde zerriffen worden und Brüderchen als ein Rehkalb von den Jägern tot geschoffen. Als fie nun hörte, daß fie jo gludlich waren, und es ihnen fo wohl ging, da wurden Neid und Miggunft in ihrem Bergen rege, und ließen ihr feine Ruhe, und sie hatte keinen anderen Gedanken, als wie fie die beiden doch noch ins Unglud bringen konnte. Ihre rechte Tochter, die häßlich war wie die Nacht und nur ein Auge hatte, die machte ihr Vorwürfe und fprach 'eine Königin ju werden, das Glud hatte mir gebührt.' 'Sei nur ftill,' fagte die Alte und sprach sie zufrieden, 'wenns Zeit ift, will ich schon bei der hand sein.' Als nun die Zeit heran gerückt war, und die Königin ein schönes Knäblein zur Welt gebracht hatte und der König gerade auf der Jagd war, nahm

die alte Here die Gestalt der Kammersrau an, trat in die Stube, wo die Königin lag, und sprach zu der Kranken 'kommt, das Bad ist fertig, das wird euch wohlthun und frische Kräste geben, geschwind, ehe es kalt wird.' Ihre Tochter war auch bei der Hand, sie trugen die schwache Königin in die Badstube und legten sie in die Wanne: dann schlossen sie die Thüre ab und liesen davon. In der Badstube aber hatten sie ein rechtes Höllenseuer angemacht, daß die schöne junge Königin bald ersticken mußte.

Als das geschehen war, nahm die Alte ihre Tochter, setzte ihr eine Haube auf und legte sie ins Bett an der Könnigin Stelle. Sie gab ihr auch die Gestalt und das Ansehen der Königin, nur das verlorne Auge konnte sie ihr nicht wieder geben. Damit aber der König es nicht merkte, mußte sie sich aus die Seite legen, wo sie kein Auge hatte. Am Abend, als der König heim kam und hörte, daß ihm ein Söhnlein geboren war, freute er sich herzlich und wollte ans Bett zu seiner lieben Frau gehen, und wollte sehen, was sie machte. Da rief die Alte geschwind bei Leibe, laßt die Vorhänge zu, die Königin darf noch nicht ins Licht sehen und muß Ruhe haben.' Der König ging zurück und wußte nicht, daß eine falsche Königin im Bette lag.

Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und allein noch wachte, wie die Thüre aufging und die rechte Königin herein trat. Sie nahm das Kind aus der Wiege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kischen, legte es wieder hinein und deckte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch

das Rehchen nicht, ging in die Ede, wo es lag, und streichelte ihm über den Rüden. Darauf ging sie ganz stillschweigend wieder zur Thür hinaus, und die Kinderfrau fragte am andern Morgen die Bächter, ob jemand während der Nacht ins Schloß gegangen wäre, aber sie antworteten 'nein, wir haben niemand gesehen.' So kam sie viele Nächte und sprach niemals ein Wort dabei; die Kinderfrau sah sie immer, aber sie getraute sich nicht jemand etwas davon zu sagen.

Als nun so eine Zeit verstossen war, da hub die Königin in der Nacht an zu reden und sprach:

'was macht mein Kind? was macht mein Reh?

Nun komm ich noch zweimal und dann nimmermehr.' Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als sie wieder versichwunden war, ging sie zum König und erzählte ihm alles. Sprach der König 'ach Gott, was ist das! ich will in der nächsten Nacht bei dem Kinde wachen.' Abends ging er auch in die Kinderstube, aber um Mitternacht erschien die Königin wieder und sprach:

'was macht mein Kind? was macht mein Reh?

Nun komm ich noch einmal und dann nimmermehr.' Und pflegte dann des Kindes, wie sie gewöhnlich that, ehe sie verschwand. Der König getraute sich nicht sie anzureden, aber er wachte auch in der folgenden Nacht. Sie sprach abermals:

'was macht mein Kind? was macht mein Reh? Nun komm ich noch diesmal und dann nimmermehr.' Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach 'du kannst niemand anders sein als meine liebe

Frau.' Da antwortete sie 'ja, ich bin deine liebe Frau' und

hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wieder erhalten, war frisch, rot und gesund. Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die böse Here und ihre Tochter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vor Gericht führen, und es ward ihnen das Urteil gesprochen. Die Tochter ward in den Wald geführt, wo sie die wilden Tiere zerrissen, die Here aber ward ins Feuer gelegt und mußte jammervoll verbrennen. Und wie sie zu Asche verbrannt war, verwandelte sich auch das Rehkälbehen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder; Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende.

#### 10.

### Die drei Männlein im Walde.

Es war ein Mann, dem ftarb seine Frau, und eine Frau, der ftarb ihr Mann: und der Mann hatte eine Tochter, und die Frau hatte auch eine Tochter. Die Mädchen waren mit einander bekannt und gingen zusammen spazieren und kamen hernach zu der Frau ins haus. Da sprach fie zu des Mannes Tochter 'hör, sag deinem Bater, ich wollt ihn heiraten, dann sollst du jeden Morgen dich in Milch waschen und Wein trinken, meine Tochter aber foll fich im Waffer waschen und Wasser trinken.' Das Mädchen ging nach Saus und erzählte seinem Bater, was die Frau gesagt hatte. Der Mann sprach 'was foll ich thun? das Beiraten ift eine Freude, und ist auch eine Qual.' Endlich weil er keinen Entschluß faffen konnte, zog er seinen Stiefel aus und sagte 'nimm diesen Stiefel, der hat an der Sohle ein Loch, geh damit auf den Boden, häng ihn an den großen Nagel und gieß dann Waffer hinein. Halt er das Waffer, so will ich wieder eine Frau nehmen, läufts aber durch, so will ich nicht.' Das Mädchen that, wie ihm geheißen war: aber das Wasser zog das Loch zusammen, und der Stiefel ward voll bis obenhin. Es verkundigte seinem Bater, wie's ausgefallen war. Da flieg er felbst hinauf, und als er sah, daß es seine

Richtigkeit hatte, ging er zu der Witwe und freite fie, und bie Sochzeit ward gehalten.

Am andern Worgen, als die beiden Mädchen sich aufmachten, da stand vor des Mannes Tochter Milch zum Waschen und Wein zum Trinken, vor der Frau Tochter aber stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken. Am zweiten Worgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken. Am Trinken so gut vor des Wannes Tochter als vor der Frau Tochter. Und am dritten Worgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken vor des Wannes Tochter, und Milch zum Waschen und Wein zum Trinken vor der Frau Tochter, und dabei bliebs. Die Frau ward ihrer Stieftochter spinneseind und wußte nicht, wie sie es ihr von einem Tag zum andern schlimmer machen sollte. Auch war sie neidisch, weil ihre Stieftochter schön und lieblich war, ihre rechte Tochter aber hählich und widerlich.

Einmal im Winter, als es steinhart gefroren hatte und Berg und Thal vollgeschneit lag, machte die Frau ein Kleid von Papier, rief dann das Mädchen und sprach 'da zieh das Kleid an, und geh in den Wald und hol mir ein Körbchen voll Erdbeeren: ich habe Luft danach.' 'Du lieber Gott,' sagte das Mädchen, 'im Winter wachsen ja keine Erdbeeren, die Erde ist gefroren, und der Schnee hat auch alles zugedeckt. Und warum soll ich in dem Papierkleide gehen? es ist draußen so kalt, daß einem der Atem friert, da weht sa der Wind hindurch und die Dornen reißen mirs vom Leib.' 'Willst du mir noch widersprechen?' sagte die Stiesmutter, 'mach daß du sortsommst, und laß dich nicht eher wieder sehen, als bis du das Körbchen voll Erdbeeren hast.' Dann

gab fie ihm noch ein Stückhen hartes Brot und sprach 'bavon kannst du den Tag über essen,' und dachte 'braußen wirds erfrieren und verhungern und mir nimmermehr wieder vor die Augen kommen.'

Nun war das Mädchen gehorsam, that das Papierkleid an und ging mit dem Körbchen hinaus. Da war nichts als Schnee die Weite und Breite, und war kein grunes Balmchen zu merken. Als es in den Wald fam, sah es ein kleines häuschen, daraus gudten drei kleine haule= männerchen. Es trat beran, wünschte ihnen die Tageszeit und klopfte an die Thur. Sie riefen herein, und es ging in die Stube und setzte sich auf die Bank am Dfen: da wollte es sich warmen und fein Frühftud effen.' Die Saule= männerchen sprachen 'gieb uns auch etwas bavon.' 'Gerne' sprach es, teilte sein Studchen Brot entzwei und gab ihnen die Sälfte. Sie fragten 'was willft du zur Winterzeit in deinem dunnen Rleidchen hier im Wald?' 'Ach,' antwortete es, 'ich foll ein Rörbchen voll Erdbeeren suchen und darf nicht eher nach Sause kommen, als bis ich es mitbringe.' Als es nun fein Brot gegeffen hatte, gaben fie ihm einen Befen und sprachen 'fehre damit an der hinterthure den Schnee weg.' Wie es aber draugen war, sprachen die drei Mannerchen unter einander 'was sollen wir ihm schenken, weil es so artig und gut ift und sein Brot mit uns geteilt hat?' Da sagte der erfte 'ich schenk ihm, daß es jeden Tag schöner wird.' Der zweite sprach 'ich schenk ihm, daß Goldstücke ihm aus dem Mund fallen, fo oft es ein Wort fpricht.' Der dritte fprach 'ich schenk ihm, daß ein König kommt und es zu seiner Gemahlin nimmt.'

Das Mädchen aber that, wie die haulemannerchen gesagt hatten, kehrte mit dem Besen den Schnee hinter dem kleinen Hause weg, und was glaubt ihr wohl, daß es gefunden hat? lauter reife Erdbeeren, die ganz dunkelrot aus dem Schnee hervor kamen. Da raffte es in großer Freude sein Körbchen voll, dankte den kleinen Männern, lief nach haus und wollte es der Stiefmutter bringen. Als es eintrat und 'guten Abend' fagte, fiel ihm gleich ein Golbftud aus dem Mund. Darauf erzählte es, was ihm im Walde begegnet war, aber bei jedem Worte, das es sprach, fielen ihm die Goldstücke aus dem Mund, fo daß bald die gange Stube damit bedeckt ward. 'Run febe einer den Uebermut,' rief die Stiefschwester, 'das Geld so hinzuwerfen,' aber heimlich war fie neidisch darüber, und wollte auch hinaus in den Wald und Erdbeeren holen. Die Mutter fprach 'nein, mein liebes Töchterchen, es ift zu kalt, du könntest mir erfrieren.' Beil fie ihr aber keine Ruhe ließ, fo gab die Mutter endlich nach, nähte einen prächtigen Pelgrock, den es anziehen mußte, und gab ihr Butterbrot und Ruchen mit auf den Weg.

Das Mädchen ging in den Wald und gerade auf das kleine Häuschen zu. Die drei kleinen Haulemänner guckten wieder, aber es grüßte sie nicht, und ohne sich nach ihnen umzusehen, stolperte es in die Stube hinein, setzte sich an den Ofen und sing an sein Butterbrot und seinen Kuchen zu essen. Gieb uns etwas davon, riesen die Aleinen, aber es antwortete 'es schickt mir selber nicht, wie kann ich andern noch davon abgeben? Als es sertig war mit dem Essen, sprachen sie 'da hast du einen Besen, kehr uns draußen vor

der hinterthür rein.' 'Ei, kehrt euch felber,' antwortete es, 'ich bin eure Magd nicht.' Wie es fah, daß fie ihm nichts schenken wollten, ging es zur Thur hinaus. Da sprachen die kleinen Männer unter einander 'was sollen wir ihm schecken, weil es so unartig ist und ein boses neidisches Berg hat, das niemand etwas gonnt?' Der erfte fprach 'ich schenk ihm, daß es jeden Tag häßlicher wird.' Der zweite sprach 'ich schenk ihm, daß bei jedem Wort, das es spricht, eine Rrote aus dem Munde springt.' Der britte sprach 'ich schenk ihm, daß es eines unglücklichen Todes ftirbt.' Das Mädchen fuchte draußen nach Erdbeeren, als es aber keine fand, ging es verdrieflich nach haus. Und wie es den Mund aufthat und seiner Mutter erzählen wollte, was ihm im Walde begegnet war, da sprang ihm bei jedem Wort eine Kröte aus dem Mund, so daß alle einen Abscheu vor ihm bekamen.

Nun ärgerte sich die Stiesmutter noch viel mehr und dachte uur darauf, wie sie der Tochter des Mannes alles Herzeleid anthun wollte, deren Schönheit doch alle Tage größer ward. Endlich nahm sie einen Kessel, septe ihn zum Feuer und sott Garn darin. Als es gesotten war, hing sie es dem armen Mädchen auf die Schulter und gab ihm eine Art dazu, damit sollte es auf den gesrornen Fluß gehen, ein Gisloch hauen und das Garn schlittern. Es war gehorsam, ging hin und hackte ein Loch in das Gis, und als es mitten im Hacken war, kam ein prächtiger Wagen herzgeschren, worin der König saß. Der Wagen hielt still und der König fragte 'mein Kind wer bist du? und was machst du da? 'Ich bin ein armes verlassens Mädchen und schlit-

tere Garn.' Da fühlte der König Mitleiden, und als er sah, wie es so gar schön war, sprach er willst du mit mir sahren?' 'Ach ja, von herzen gern,' antwortete es, denn es war froh, daß es der Mutter und Schwester aus den Augen kommen sollte.

Alfo ftieg es in den Wagen und fuhr mit dem König fort, und als fie auf fein Schloß gekommen maren, mard die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert, wie es die kleinen Männlein dem Mädchen geschenkt hatten. Über ein Sahr gebar die junge Königin einen Sohn, und als die Stiefmutter von dem großen Glude gehört hatte, so tam fie mit ihrer Tochter in das Schloß und that, als wollte fie einen Besuch machen. Als aber der König einmal hinausgegangen und sonst niemand zugegen war, pacte das bose Weib die Rönigin am Ropf, und ihre Tochter pacte fie an den Rugen, hoben fie aus dem Bett und warfen fie zum Fenfter hinaus in den vorbei fließenden Strom. Darauf legte fich ihre häßliche Tochter ins Bett und die Alte dectte fie zu bis über den Ropf. Als der König wieder zurud tam und mit seiner Frau sprechen wollte, rief die Alte 'ftill, ftill, jest geht das nicht, fie liegt in ftarkem Schweiß, ihr mußt fie heute ruhen laffen.' Der König dachte nichts Bofes dabei und kam erft den andern Morgen wieder, und wie er mit seiner Frau sprach und fie ihm Antwort gab, sprang bei jedem Wort eine Kröte hervor, während fonft ein Goldstüd herausgefallen war. Da fragte er, was das wäre, aber die Alte sprach, das hätte sie von bem starken Schweiß gekriegt, und wurde sich schon wieder perlieren.

In der Nacht aber sah der Küchenjunge, wie eine Ente durch die Gosse geschwommen kam, die sprach

'König, was machst du? schläfst du, oder wachst du?'

Und als sie keine Antwort erhielt, sprach sie 'was machen meine Gaste?'

Da antwortete der Küchenjunge 'sie schlafen feste.'

Fragte sie weiter

'was macht mein Rindelein?'

Antwortete er

'es schläft in der Wiege fein.'

Da ging sie in der Königin Gestalt hinauf, gab ihm zu trinken, schüttelte ihm sein Bettchen, deckte es zu und schwamm als Ente wieder durch die Gosse fort. So kam sie zwei Nächte, in der dritten sprach sie zu dem Küchenjungen 'geh und sage dem König, daß er sein Schwert nimmt und auf der Schwelle dreimal über mir schwert nimmt und auf der Schwelle dreimal über mir schwingt.' Da lief der Küchenjunge und sagte es dem König, der kam mit seinem Schwert und schwang es dreimal über dem Geist: und beim drittenmal stand seine Gemahlin vor ihm, frisch, lebendig und gesund, wie sie vorher gewesen war.

Nun war der König in großer Freude, er hielt aber die Königin in einer Kammer verborgen bis auf den Sonntag, wo das Kind getauft werden sollte. Und als es getaust war, sprach er 'was gehört einem Menschen, der den andern aus dem Bett trägt und ins Wasser wirst?' 'Nichts Bessers,' antwortete die Alte, 'als daß man den Bösewicht

in ein Faß steckt, das mit Nägeln ausgeschlagen ist, und den Berg hinab ins Wasser rollt.' Da sagte der König 'du hast dein Urteil gesprochen,' ließ ein solches Faß holen und die Alte mit ihrer Tochter hineinsteden, dann ward der Boden zugehämmert und das Faß bergab gekollert, bis es in den Fluß rollte.

## 11. Die drei Spinnerinnen.

Es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen, und die Mutter mochte fagen was fie wollte, fie konnte es nicht dazu bringen. Endlich übernahm die Mutter einmal Born und Ungeduld, daß fie ihm Schläge gab, worüber es laut zu weinen anfing. Nun fuhr gerade die Königin vorbei, und als fie das Weinen hörte, ließ fie anhalten, trat in das haus und fragte die Mutter, warum sie ihre Tochter ichluge, daß man fie draußen auf der Strafe ichreien hörte. Da schämte sich die Frau, daß sie die Faulheit ihrer Tochter offenbaren follte und fprach 'ich tann fie nicht vom Spinnen abbringen, sie will immer und ewig spinnen, und ich bin arm und kann den Alachs nicht berbeischaffen.' Da antwortete die Königin 'ich höre nichts lieber als spinnen und bin nicht vergnügter, als wenn die Räder schnurren: gebt mir eure Tochter mit ins Schloß, ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen, so viel sie Lust hat.' Die Mutter wars von Bergen gerne zufrieden, und die Königin nahm das Mädchen mit. Als fie ins Schloß gekommen waren, führte sie es hinauf zu drei Rammern, die lagen von unten bis oben voll vom schönften Flachs. 'Run spinn mir diesen Flache,' fprach fie, 'und wenn du es fertig bringft, so sollst du meinen ältesten Sohn zum Gemahl haben; bist du gleich arm, so acht ich nicht darauf, dein unverdroßner Fleiß ist Ausstattung genug.' Das Mädchen erschraft innerlich, denn es konnte den Flachs nicht spinnen, und wärs dreihundert Jahr alt geworden, und hätte seden Tag vom Worgen bis Abend dabei gesessen. Als es nun allein war, sing es an zu weinen und saß so drei Tage, ohne die Hand zu rühren. Um dritten Tage kam die Königin, und als sie sah, daß noch nichts gesponnen war, verwunderte sie sich, daer das Mädchen entschuldigte sich damit, daß es vor großer Betrübnis über die Entsernung aus seiner Mutter Hause noch nicht hätte anfangen können. Das ließ sich die Königin gesallen, sagte aber beim Weggehen 'morgen mußt du mir ansangen zu arbeiten.'

Als nun das Mädchen wieder allein war, wußte es sich nicht mehr zu raten und zu helfen, und trat in seiner Betrübnis vor das Fenfter. Da fah es drei Beiber ber kommen, davon hatte die erste einen breiten Platschfuß, die zweite hatte eine so große Unterlippe, daß sie über das Kinn herunterhing, und die dritte hatte einen breiten Daumen. Sie blieben vor dem Fenfter fteben, schauten hinauf und fragten das Madchen, was ihm fehlte. Es klagte ihnen seine Not, da trugen sie ihm ihre Sulfe an und sprachen 'willst du uns zur Sochzeit einladen, dich unser nicht schämen und uns beine Basen heißen, auch an beinen Tisch segen, so wollen wir dir den Flachs wegspinnen, und das in kurzer Zeit.' 'Von Bergen gern,' antwortete es, 'kommt nur herein und fangt gleich die Arbeit an.' Da ließ es die drei seltsamen Beiber herein, und machte in der erften Rammer eine Lude, wo fie fich bin festen und ihr Spinnen

anhuben. Die eine zog den Faden und trat das Rad; die andere neste den Faden, die dritte drehte ihn und schlug mit dem Finger auf den Tisch, und so oft sie schlug, siel eine Zahl Garn zur Erde, und das war aufs seinste gesponnen. Bor der Königin verbarg sie die drei Spinnerinnen und zeigte ihr, so oft sie kam, die Menge des gesponnenen Garns, daß diese des Lobes kein Ende fand. Als die erste Kammer leer war, gings an die zweite, endlich an die dritte, und die war auch bald aufgeräumt. Nun nahmen die drei Weiber Abschied und sagten zum Mädchen vergiß nicht, was du uns versprochen hast, es wird dein Glück sein.'

Als das Mädchen der Königin die leeren Kammern und den großen Saufen Garn zeigte, richtete fie die Sochzeit aus, und der Bräutigam freute sich, daß er eine fo geschickte und fleißige Frau bekame und lobte sie gewaltig. 'Sch habe drei Bafen,' fprach das Mädchen, 'und da fie mir viel Gutes gethan haben, so wollte ich fie nicht gern in meinem Glud vergeffen: erlaubt doch, daß ich fie zu der Hochzeit einlade, und daß sie mit an dem Tisch sigen.' Die Königin und der Bräutigam gaben ihre Einwilligung. Als nun das Fest anhub, traten die drei Jungfern in wunderlicher Tracht herein, und die Braut sprach 'seid willkommen, liebe Bafen.' 'Ach,' fagte der Bräutigam, 'wie kommft bu zu der garftigen Freundschaft?' Darauf ging er zu ber einen mit dem breiten Platschfuß und fragte wovon habt ihr einen folden breiten Fuß?' 'Bom Treten,' antwortete sie, 'vom Treten.' Da ging der Bräutigam zur zweiten und fprach 'wovon habt ihr nur die herunter hängende Lippe?'

'Dom Leden,' antwortete sie, 'vom Leden.' Da fragte er die dritte 'wovon habt ihr den breiten Daumen?' 'Bom Faden drehen,' antwortete sie, 'vom Faden drehen.' Da erschraf der Königssohn und sprach 'so soll mir nun und nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren.' Damit war sie das böse Flachsspinnen los.

#### 12.

# Hänsel und Gretel.

Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhader mit seiner Frau und seinen zwei Kindern; das Bubchen hieß hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen, und einmal, als große Teuerung ins Land fam, konnte er auch das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich nun abends im Bett Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau 'was foll aus uns werden? wie konnen wir unfere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben?' 'Weißt du was, Mann,' antwortete die Frau, 'wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist, da machen wir ihnen ein Keuer an und geben jedem noch ein Stücken Brot, dann geben wir an unsere Arbeit und laffen fie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach haus, und wir sind sie los.' 'Nein, Frau,' sagte der Mann, 'das thue ich nicht; wie sollt ichs übers Herz bringen meine Kinder im Walde allein zu laffen, die wilden Tiere würden bald kommen und fie zerreißen.' 'D du Narr,' fagte fie, 'dann muffen wir alle vier hungers fterben: da kannst nur die Bretter für die Särge hobeln,' und ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. Aber die armen Rinder dauern mich boch,' fagte der Mann.

Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten auch gehört, was die Stiesmutter zum Bater gesagt hatte. Gretel weinte bittere Thränen und sprach zu Hänsel 'nun ists um uns geschehen.' 'Still, Gretel,' sprach hänsel, 'gräme dich nicht, ich will uns schon helsen.' Und als die Alten eingeschlasen waren, stand er aus, zog sein Röcklein an, machte die Unterthüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz helle, und die weißen Kieselsteine, die vor dem haus lagen, glänzten wie lauter Baten. hänsel bückte sich und steckte so viel in sein Kocktäschein, als nur hinein wollten. Dann ging er wieder zurück, sprach zu Gretel 'sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein, Gott wird uns nicht verlassen,' und legte sich wieder in sein Bett.

Als der Tag anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Frau und weckte die beiden Kinder, 'steht auf, ihr Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen und holz holen.' Dann gab sie jedem ein Stücken Brot und sprach 'da habt ihr etwas für den Mittag, aber eßts nicht vorher auf, weiter kriegt ihr nichts.' Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg nach dem Wald. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand hänsel still und guckte nach dem haus zurück und that das wieder und immer wieder. Der Bater sprach 'hänsel, was guckst du da und bleibst zurück, hab acht und vergiß deine Beine nicht.' 'Ach, Vater,' sagte hänsel, 'ich sehe nach meinem weißen Känchen, das sitt oben auf dem Dach und will mir ade sagen.' Die Frau sprach 'Narr, das ist dein Känchen

nicht, das ift die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.' hänsel aber hatte nicht nach dem Rähchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Rieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen.

Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Bater 'nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert.' Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Das ward angezündet, und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die Frau 'nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus, wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir sertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.'

Banfel und Gretel fagen am Feuer, und als der Mittag kam, aß jedes sein Studlein Brot. Und weil fie die Schläge der Holzart hörten, so glaubten fie, ihr Vater wäre in der Nähe. Es war aber nicht die Holzart, es war ein Aft, den er an einen dürren Baum gebunden hatte, und den der Wind hin und her schlug. Und als fie fo lange gesessen hatten, fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu, und fie schlie= fen fest ein. Als fie endlich erwachten, war es schon finstere Nacht. Gretel fing an zu weinen und sprach 'wie follen wir nun aus dem Wald kommen!' Banfel aber tröftete fie, 'wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ift, dann wollen wir den Weg schon finden.' Und als der volle Mond aufgestiegen war, so nahm banfel sein Schwesterchen an der Sand und ging den Rieselsteinen nach, die schimmerten wie neu geschlagene Baten und zeigten ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechenden Tag wieder zu ihres Baters haus. Sie klopften an die Thür, und als die Frau aufmachte und sah, daß es Hänsel und Gretel war, sprach sie 'ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Walde geschlasen, wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wieder kommen.' Der Bater aber freute sich, denn es war ihm zu herzen gegangen, daß er sie so allein zurück gelassen hatte.

Nicht lange darnach war wieder Not in allen Ecken, und die Kinder hörten, wie die Mutter nachts im Bette zu dem Bater sprach 'alles ist wieder aufgezehrt, wir haben noch einen halben Laib Brot, hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort, wir wollen sie tieser in den Wald hinein führen, damit sie den Weg nicht wieder heraus sinden; es ist sonst keine Rettung für uns.' Dem Mann siels schwer aufs herz und er dachte 'es wäre besser, daß du den letzen Bissen mit deinen Kindern teiltest.' Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn und machte ihm Borwürse. Wer A sagt, muß auch B sagen, und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so mußte er es auch zum zweiten Mal.

Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Alten schliefen, stand hänsel wieder auf, wollte hinaus und Rieselsteine auslesen, wie das vorige Mal, aber die Frau hatte die Thür verschlossen, und hänsel konnte nicht heraus. Aber er tröstete sein Schwesterchen und sprach 'weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig, der liebe Gott wird und schon helsen.'

Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten ihr Stüdchen Brot, das war aber noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege nach dem Wald bröckelte es hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. 'hänsel, was stehst du und gucht dich um,' sagte der Bater, 'geh deiner Wege.' 'Ich sehe nach meinem Täubchen, das sitt auf dem Dache und will mir ade sagen,' antwortete hänsel. 'Narr,' sagte die Frau, 'das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint.' hänsel aber warf nach und nach alle Bröcklein auf den Weg.

Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen waren. Da ward wieder ein großes Feuer angemacht, und die Mutter sagte bleibt nur da figen, ihr Rinder, und wenn ihr mude feid, konnt ihr ein wenig schlafen: wir geben in den Wald und hauen Holz, und abends, wenn wir fertig find, kommen wir und holen euch ab.' Als es Mittag war, teilte Gretel ihr Brot mit Sanfel, der fein Stud auf den Weg geftreut hatte. Dann schliefen sie ein, und der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Rindern. Sie erwachten erft in der finftern Nacht, und Sänsel tröstete sein Schwesterchen und fagte, 'wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht, dann werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach haus.' Als der Mond kam, machten fie fich auf, aber fie fanden tein Brodlein mehr, denn die viel tausend Bögel, die im Wald und im Felde umber fliegen, die hatten sie weggepickt. Sanfel fagte zu Gretel 'wir werden den Weg schon finden,' aber fie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag von Morgen bis Abend, aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

als die paar Beeren, die auf der Erde standen. Und weil sie so müd waren, daß die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliesen ein.

Nun wars ichon der dritte Morgen, daß sie ihres Baters Saus verlaffen hatten. Sie fingen wieder an zu gehen, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald und waren nahe baran zu verschmachten. Als es Mittag war, saben fie ein schönes ichneeweißes Böglein auf einem Aft fiten, das fang fo icon, daß sie stehen blieben und ihm zuhörten. Dann schwang es feine Flügel und flog vor ihnen ber, und fie gingen ihm nach, bis fie zu einem Säuschen gelangten, auf deffen Dach es sich sette, und als sie nahe kamen, so saben sie, daß das Säuslein ganz aus Brot gebaut war und mit Ruchen gedeckt, aber die Fenster waren von hellem Zuder. 'Da wollen wir uns dran machen,' fprach Sanfel, 'und eine gute Mahlzeit halten. Ich will ein Stud vom Dach effen, Gretel, if du vom Fenster, das ist suß.' Sänsel reichte in die Sohe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmedte, und Gretel stellte sich an die Scheiben und knuperte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube

'knuper, knuper, kneischen,

wer knupert an meinem bauschen?'

die Kinder antworteten

'der Wind, der Wind, das himmlische Kind,'

und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riß sich ein großes Stück davon herunter, und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, sehte sich und that sich wohl damit. Da ging auf

einmal die Thüre auf und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam heraus geschlichen. Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, daß sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopfe und sprach 'ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? kommt nur herein und bleibt bei mir, ihr sollts gut haben. Sie faßte beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannekuchen mit Zucker, Äpfel und Rüsse. Hernach wurden zwei schöne Bettlein weiß gedeckt, und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel.

Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt, sie war aber eine bose here, die den Kindern auflauerte, und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbei zu loden. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte fie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag. Als Banfel und Gretel fich dem haus genähert hatten, da hatte fie boshaft gelacht und höhnisch ausgerufen 'die sollen mir nicht entwischen.' Früh morgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand fie schon auf, und als fie beide so lieblich ruben fab, mit den vollen roten Baden, so murmelte fie vor fich hin 'das wird ein guter Biffen werden.' Da padte fie Sänfel mit ihrer durren Sand und trug ihn in einen fleinen Stall. Er mochte schreien, wie er wollte, es half ihm nichts: sie sperrte ihn mit einer Gitterthure ein. Dann ging fie zu Gretel, ruttelte fie wach und rief 'willft du aufstehen, Faulenzerin, du sollft Wasser holen und deinem Bruder etwas Gutes kochen, der fist im Stall und foll fett werden. Und wenn er fett ift, fo will ich ihn effen.' Gretel fing an bitterlich zu weinen, aber

es war alles vergeblich, sie mußte thun, was die bose here verlangte.

Nun ward dem armen Sanfel das befte Effen gefocht, aber Gretel bekam nichts als Rrebsichalen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief 'Sanfel, ftreck deine Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bift.' Banfel ftredte ihr aber ein Anochlein heraus, und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wären Sänsels Finger und verwunderte fich, daß er gar nicht fett werden wollte. Als vier Wochen herum waren und Sanfel immer mager blieb, da übernahm fie die Ungeduld, und fie wollte nicht länger warten. 'Beda, Gretel,' rief fie bem Mädchen zu, 'sei flink und trag Waffer: Sanfel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen.' Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Waffer tragen mußte, und wie floffen ihm die Thränen über die Baden herunter! 'Lieber Gott, hilf uns doch,' rief sie aus, hatten uns nur die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammen gestorben.' 'Spar nur dein Geblärre,' fagte die Alte, 'es hilft dir alles nichts.'

Früh morgens mußte Gretel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. Erst wollen wir backen,' sagte die Alte, 'ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet.' Sie stieß das arme Gretel hinaus zu dem Backofen, aus dem die Feuerstammen oben heraus schlugen. 'Kriech hinein,' sagte die Here, 'und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschießen können.' Und wenn Gretel darin war, wollte sie den Osen zumachen, und Gretel sollte darin braten, und dann wollte

stes auch aufessen. Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte und sprach 'ich weiß nicht, wie ichs machen soll; wie komm ich da hinein?' 'Dumme Gans,' sagte die Alte, 'die Dessenug ist groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst hinein,' krappelte heran und steckte den Kopf in den Backosen. Da gab ihr Gretel einen Stoß, daß sie weit hinein suhr, machte die eiserne Thür zu und schob den Niegel vor. Hu! da sing sie an zu heulen, ganz grauselich; aber Gretel lief sort, und die gottlose here mußte elendiglich verbrennen.

Gretel aber lief ichnurftrads jum Sanfel, öffnete fein Ställchen und rief 'hansel, wir find erlöft, die alte Bere ist tot.' Da sprang Sansel heraus, wie ein Bogel aus dem Räfig, wenn ihm die Thure aufgemacht wird. Wie haben fie fich gefreut, find herumgesprungen und haben fich gefüßt! Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, gingen sie in das Saus der Bere hinein, da ftanden in allen Eden Raften mit Perlen und Edelsteinen. Die find noch beffer als Riefelsteine' sagte Sänsel, und stedte in seine Taschen was hinein wollte, und Gretel fagte 'ich will auch etwas mit nach Saus bringen,' und füllte fich fein Schurzchen voll. 'Aber jest wollen wir fort,' sagte Bansel, 'damit wir aus dem Herenwald heraus kommen.' Als fie aber ein paar Stunden gegangen maren, gelangten fie an ein großes Waffer. 'Wir können nicht hinüber,' fprach Sänfel, 'ich febe teinen Steg und keine Brude.' 'Es kommt auch kein Schiffchen,' antwortete Gretel, 'aber da schwimmt eine weiße Ente, wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber.' Da rief sie

'Entchen, Entchen, ba fteht Gretel und hänsel. Rein Steg und keine Brude, nimm uns auf beinen weißen Ruden.'

Das Entchen fam auch beran, und Sanfel feste fich auf und bat sein Schwesterchen sich zu ihm zu seten. 'Nein,' antwortete Gretel, 'es wird dem Entchen zu schwer, es foll uns nach einander hinüber bringen.' Das that das gute Tierchen, und als fie gludlich druben waren und ein Beilden fortgingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor, und endlich erblickten fie von weitem ihres Baters Saus. Da fingen fie an zu laufen, fturzten die Stube hinein und fielen ihrem Bater um ben Sals. Der Mann hatte feine frobe Stunde gehabt, feit= dem er die Rinder im Walde gelaffen hatte, die Frau aber war geftorben. Gretel ichüttete fein Schurzchen aus, daß die Perlen und Edelfteine in der Stube herum fprangen, und Banfel warf eine Sandvoll nach der andern aus feiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in lauter Freude gusammen. Mein Marchen ift aus, dort lauft eine Maus, wer sie fängt, darf sich eine große Pelgkappe daraus machen.

#### 13.

# Von dem Fischer un syner Fru.

Dar wör mal eens en Fischer un spine Fru, de waanten tosamen in'n Bigputt, dicht an der See, un de Fischer gung alle Dage hen un angeld: un he angeld un angeld.

So seet he of eens by de Angel und seeg jummer in dat blanke Water heniu: un he feet un seet.

Do güng de Angel to Grund, deep ünner, un as he se heruphaald, so haald he enen groten Butt herut. Do säd de Butt to em 'hör mal, Fischer, it bidd dy, lat my lewen, it bün keen rechten Butt, it bün'n verwünschten Prins. Wat helpt dy dat, dat du my dot maakst? it würr dy doch nich recht smeden: sett my wedder in dat Water un lat my swemmen. 'Nu,' säd de Mann, 'du bruukst nich so vel Wöörd to maken, enen Butt, de spreken kann, hadd it doch wol swemmen laten.' Wit des sett't he em wedder in dat blanke Water, do güng de Butt to Grund un teet enen langen Strypen Blot achter sik. Do stünn de Fischer up un güng na syne Fru in'n Vikputt.

'Mann,' sab de Fru, 'heft du hut niks fungen?' 'Ne,' sab de Mann, 'ik fung enen Butt, de sab he wör en verwünschten Prins, do hebb ik em wedder swemmen laten.' 'Hest du dy denn niks wünschd?' sab de Fru. 'Ne,' sab de Mann, 'wat schull if my wünschen?' 'Ach,' säd de Fru, 'dat is doch aewel, hyr man jümmer in'n Pißputt to wanen, dat stinkt un is so eeklig: du haddst uns doch ene lüttje Hütt wünschen kunnt. Ga noch hen un roop em: segg em wy waehlt 'ne lüttje Hütt hebben, he dait dat gewiß.' 'Ach,' jäd de Mann, 'wat schull ik dor noch hen gan?' 'J,' säd de Fru, 'du haddst em doch fungen, un heddst em wedder swemmen laten, he dait dat gewiß. Ga glyk hen.' De Wann wull noch nich recht, wull awerst syn Fru ok nich to weddern syn un güng hen nach der See.

Als he dor köm, wör de See ganß grön un gel, un gor nich meer so blank. So gung he stan un säd

'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, mpne Fru de Flsebill will nich so as ik wol will.

Da köm de Butt answemmen und säd 'na wat will se denn?' 'Ach,' säd de Mann, 'ik hebb dy doch sungen hatt, un säd myn Fru ik hadd my doch wat wünschen schullt. Se mag nich meer in'n Pikputt wanen, se wull geern 'ne hütt.' 'Ga man hen,' säd de Butt, 'se hett se all.'

Do güng de Mann hen, un syne Fru seet nich meer in'n Pißputt, dar stünn awerst ene lüttje hütt, un syne Fru seet vör de Dör up ene Bänk. Do nöm syne Fru em by de Hand un säd to em 'kumm man herin, süh, nu is dat doch vel beter.' Do güngen se henin, un in de hütt was en lüttjen Börplat und ene lüttje herrliche Stuw un Kamer, wo jem eer Bed stünn, un Kaek und Spysekamer, allens up dat beste mit Gerädschoppen, un up dat schöniste upgeslevt.

Tinntüg un Mischen (Messing), wat sit darin hört. Un achter was of en lüttjen Hof mit Hönern un Aanten, un en lüttjen Goorn mit Grönigkeiten un Aast (Obst). 'Süh,' säd de Fru, 'is dat nich nett?' 'Ja,' säd de Mann, 'so schall't blywen, un wachl wy recht vergnögt lewen.' 'Dat wachl wy uns bedenken,' säd de Fru. Mit des eeten se wat un güngen to Bedd.

So güng dat wol 'n acht ober veertein Dag, do säd de Fru 'hör, Mann, de hütt is of gor to eng, un de hof un de Goorn is so kleen: de Butt hadd uns of wol en grötter hus schenken kunnt. If much wol in enem groten stenern Slott wanen: ga hen tom Butt, he schall uns en Slott schenken.' 'Ach, Fru,' säd de Mann, 'de hütt is sa god nog; wat waehl wy in'n Slott wanen?' 'I wat,' säd de Fru, 'ga du man hen, de Butt kann dat jümmer don.' 'Ne, Fru,' säd de Mann, 'de Butt hett uns erst de hütt gewen, if mag nu nich all wedder kamen, den Butt muchd et vördreten.' 'Ga doch,' säd de Fru, 'he kann dat recht god un dait dat gern; ga du man hen.' Dem Mann wörr syn hart so swor, un wull nich: he säd by sik sülwen 'dat is nich recht,' he güng awerst doch hen.

As he an de See köm, wör dat Water ganß vigelett un dunkelblau un grau und dick, un gor nich meer so grön un gel, doch wör't noch still. Do güng he stan un säd

> 'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Issebill will nich so as it wol will.'

'Na, wat will se denn?' säd de Butt. 'Ach,' säd de Mann

half bedröft, 'se will in'n grot stenern Slott wanen.' 'Ga man hen, se stait vor de Dor,' sad de Butt.

Da gung de Mann hen und dachd he wull na huus gan, as he awerst dar kom, so stünn dor 'n groten stenern Pallast, un son Fru stünn ewen up de Trepp un wull henin gan: do nom fe em by de Sand un fad 'kumm man herin.' Mit des gung he mit ehr henin, un in dem Slott wor ene grote Dehl mit marmelftenern Afters (Eftrich), un dar wören so vel Bedeenters, de reten de groten Dören up, un de Wende wören all blank un mit schöne Tapeten, un in de Zimmers luter gollne Stöhl un Dischen, un kroftallen Kronlüchters hingen an dem Baehn, un so wörr dat all de Stuwen und Kamers mit Footbecken: un dat Eten und de allerbeste Wyn stunn up den Dischen as wenn se breken wullen. Un achter dem Suse wor of'n groten Sof mit Peerd= un Rohftell un Rutschwagens up dat allerbefte, of mas dor en groten berrlichen Goorn mit de schönnsten Blomen un fyne Aaftpomer, un en Luftholt wol 'ne halwe Myl lang, dor wören hirschen un Reh un hasen drin und allens wat man fot jummer wunschen mag. 'Na,' fab de Fru, 'is dat nu nich schön?' 'Ach ja,' fad de Mann, 'so schall't of blywen, nu waehl wy of in dat schöne Slott wanen, un waehln tofreden syn.' 'Dat waehl wy uns bedenken' sad de Fru, 'un waehlen't beflapen.' Dit des gungen fe to Bedd.

Den annern Morgen waakd de Fru to erst up, dat was jüst Dag, un seeg ut jehm ehr Bedd dat herrliche Land vör sit liggen. De Mann reckt sit noch, do stödd se em mit dem Ellbagen in de Syd un säd 'Mann, sta up un kyk mal ut dem Fenster. Süh, kunnen wi nich König warden aewer all

düt Land? Ga hen tom Butt, wy waehlt König syn.' 'Ach Fru,' jäd de Mann, 'wat waehl wy König syn! if mag nich König syn.' 'Na,' jäd de Fru, 'wult du nich König syn. so will ik König syn. Ga hen tom Butt, ik will König syn.' 'Ach, Fru,' jäd de Mann, 'wat wullst du König syn.' 'Ach, Fru,' jäd de Mann, 'wat wullst du König syn.' dat mag ik em nich seggen.' 'Worüm nich?' jäd de Fru, 'ga stracks hen, ik mutt König syn.' Do güng de Mann hen un wör ganß bedröst dat syne Fru König warden wull. 'Dat is nich recht un is nich recht,' dachd de Mann. he wull nich hen gan, güng awerst doch hen.

Un as he an de See kom, da wor de See ganß swartgrau un dat Water geerd so von unnen up un stunk ok gang ful. Do gung he stan un sab

'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Issebill will nich so as ik wol will.'

'Na, wat will se denn?' sad de Butt. 'Ach,' sad de Mann, 'se will König warden.' 'Ga man hen, se is't all', sad de Butt.

Do güng de Mann hen, un as he na dem Pallast köm, so wör dat Slott vel grötter worren, mit enem groten Toorn un herrlyken Zyrat doran: un de Schildwacht stünn vör de Dör, und dar wören so vele Soldaten un Pauken un Trumpeten. Un as he in dat Huus köm, so wör allens von purem Marmelsteen mit Gold, un sammtne Decken un grote gollne Quasten. Da güngen de Dören von dem Saal up, dor de ganze Hosstaat wör, un spine Fru seet up enem hogen Thron von Gold un Demant, un hadd ene grote gollne Kron up un den Zepter in der Hand von purem Gold

un Edelsteen, un up beiden Syden by ehr ftonnen fes Jumfern in eene Reeg, jummer eene enen Ropps luttjer as de annere. Do gung be ftan un fad, 'ach, Fru, buft nu Ronig?' 'Ja,' fad de Fru, 'nu bun ik Ronig.' Do ftunn he un feeg fe an, un as he fe do een Flach (eine Zeit lang) fo anfehn hadd, fad he 'ach, Fru, wat lett dat schön, wenn du Ronig buft! nu waehl my of nits meer wunschen.' 'Ne, Mann,' fad de Fru, un wör gank unruhig, 'my wart de Tyd und Wyl al lang, if kann dat nich meer uthollen. Ga hen tom Butt, Rönig bun ik, nu mutt ik ok Raiser warden.' 'Ach, Fru,' fad de Mann, 'wat wullft du Raiser warden?' 'Mann,' fad fe, 'ga tom Butt, if will Raifer fyn.' 'Ach Fru,' fad de Mann, 'Raiser kann he nich maken, ik mag dem Butt dat nich seggen; Raiser is man eenmal im Reich: Raiser kann de Butt jo nich maken, dat kann un kann he nich.' 'Bat,' fad de Fru, 'it bun Ronig und du buft man myn Mann, wullt du glot hengan? glot ga ben, fann he Rönig maken, kann he of Raiser maken, if will un will Kaiser inn; glut ga ben.' Do muffd he hengan. Do de Mann awer hengung, wor em gang bang, un as he so gung, dachd he by sit 'dut gait un gait nich god: Raiser is to utvörschaamt, de Butt wart am Ende möd.'

Mit des köm he an de See, da wör de See noch gank swart un dick un füng al so von ünnen up to geren, dat et so Blasen smeet, un et güng so ein Keekwind aewer hen, dat et sik so köhrd; un de Mann wurr groen (grauen). Do güng he stan un säd

'Manutje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, mone Fru de Issebill will nich so as ik wol will.'

'Na, wat will se denn?' säd de Butt. 'Ach, Butt,' säd he, 'mpn Fru will Kaiser warden.' 'Ga man hen,' säd de Butt, 'se is't all.'

Da gung de Mann hen, un as he dor kom, so wor dat gange Slott von poleertem Marmelfteen mit albafternen Figuren un gollnen Zyraten. Bor de Dor marscheerden de Soldaten, un se blosen Trumpeten und flogen Pauken un Trummeln: awerst in dem Suse da gungen de Baronen un Grawen und herzogen man fo as Bedeenters herum: da maakben fe em de Dören up, de von luter Gold wören. Un as he herin fom, dor seet sone Fru up enem Thron, de wor von een Stück Gold, und wor wol twe Myl hog: un hadd ene grote gollne Kron up, de wor dre Elen hog un mit Briljanten un Karfunkelsteen besett't: in de ene Sand hadde se den Zepter un in de annere Sand den Reichsappel, un up beiden Syden by ehr dor ftünnen de Trabanten so in twe Regen jummer een luttjer as de annere, von dem allergröttsten Rysen, de wör twe Myl hog, bet to dem allerlüttjesten Dwaark, de wor man jo grot as min lüttje Finger. Un vor ehr ftunnen so vele Fürsten un Herzogen. Dor gung de Mann tuschen ftan und fad 'Fru, buft du nu Raifer?' 'Ja,' fad fe, 'it bun Raifer.' Do gung he stan un beseeg se sik so recht, un as he se so'n Flach ansehn hadd, so säd he 'ach, Fru, wat lett dat schön, wenn du Raiser buft.' 'Mann,' fad fe, 'wat staift du dor? if bun nu Kaiser, nu will ik awerst of Pabst warden, ga ben tom Butt.' 'Ach, Fru,' fad de Mann, 'wat wullft du man nich?

Pabst kannst du nich warden, Pabst ist man eenmal in der Kriftenhait, dat kann he doch nich maken.' 'Mann,' fad fe, 'it will Pabst warden, ga glyk hen, ik mutt hut noch Pabst warden.' 'Ne, Fru,' sad de Mann, 'dat mag ik em nich seggen, dat gait nich god, dat is to groff, tom Pabst kann de Butt nich maken.' 'Mann, wat Snack,' fad de Fru, 'kann be Kaiser maken, kann be ok Pabst maken. Ga foorts ben, if bun Kaiser und du bust man myn Mann, wullt du wol hengan?' Do wurr he bang un gung hen, em wor awerst gank flau, un zitterd und beemd, un de Rnee un de Waden flatterden em. Un dar ftreet fo'n Wind aemer dat Land, un de Wolken flögen, as dat düster wurr gegen Awend: de Blaeder waiden von den Bömern, un dat Water güng un brust as kaakt dat, un platscho an dat Dever, un von feern seeg he de Schepen, de schöten in der Not, un danfiden un sprüngen up den Bülgen. Doch wör de himmel noch so'n bitten blau in de Midd, awerst an den Syden dor tog dat so recht rod up as en swor Gewitter. Do güng he recht vörzufft (verzagt) stan in de Angst un säd

'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Issebill will nich so as if wol will.'

'Na, wat will se benn?' säd de Butt. 'Ach,' sab de Mann 'se will Pabst warden.' 'Ga man hen, se is't all,' säd de Butt.

Do gung he hen, un as he dor köm, so wör dar as en grote Kirch mit luter Pallastens ümgewen. Do drängd he sik dorch dat Bolk: inwendig was awers allens mit dausend un daufend Lichtern erleuchtet, un inne Fru wor in luter Gold gefleidet, un feet noch up enem vel högeren Thron, un hadde dre grote gollne Kronen up, un um ehr dar wör so vel von geistlokem Staat, un up beiden Spen by ehr dor ftunnen twe Regen Lichter, dat gröttste so dick un grot as de allergröttste Toorn, bet to dem allerkleensten Raekenlicht; un alle de Raisers und de Rönigen de legen vor ehr up de Rnee un fugden ehr den Tuffel. 'Fru,' fad de Mann un feeg fe so recht an, 'buft du nu Pabst?' 'Ja,' fad fe, 'it bun Pabft.' Do gung be ftan un feeg fe recht an, un dat wör as wenn he in de helle Sunn feeg. As he se do een Flach ansehn hadd, so seegt he 'ach, Fru, wat lett dat schön, wenn du Pabst bust!' Se seet awerst ganß ftyf as en Bom und ruppeld und röhrd fit nich. Do fab he 'Fru, nu fy tofreden, nu du Pabst bust, nu kannst du doch niks meer warden.' 'Dat will ik my bedenken,' fad de Fru. Mit des gungen fe beide to Bedd, amerft fe wor nich tofreden, un de Girighait leet se nich flapen, se dachd jummer wat je noch warden wull.

De Mann step recht god un fast, he had den Dag vel lopen, de Fru awerst kunn gar nich inslapen un smeet sik von een Syd to der annern de ganze Nach, un dachd man jümmer wat se noch wol warden kunn, un kunn sik doch up niks meer besinnen. Mit des wull de Sünn upgan, un as se dat Morgenrod seeg, richt'd se sik aewer End im Bedd un seeg dor henin, un as se ut dem Fenster de Sünn so herup kamen seeg, 'ha,' dachd se, 'kunn ik rich ok de Sünn un de Maan upgan laten?' 'Mann,' säd se, un stödd em mit dem Elbagen in de Ribben, 'waak

up, ga hem tom Butt, if will warden as de lewe Gott. De Mann was noch meift in'n Slaap, awerft he vorschrok fit fo, datt he utt dem Bett full. Se meend he hadd fit vörhörd, un reef sik de Ogen ut und sad 'ach, Fru, wat fad'ft du?' 'Mann,' fad fe, 'wenn if nich de Sunn un de Maan kann upgan laten, ik kann dat nich uthollen, un hebb kene geruhige Stünd meer, dat if fe nich fülwft kann upgan laten.' Do seeg se em so recht gräsig an, dat em so'n Schudder aewerleep. 'Glyk ga hen, ik will warden as de lewe Gott.' 'Ach, Fru,' fad de Mann, un füll vor ehr up de Rnee, 'dat kann de Butt nich. Raiser un Pabst kann he maken, ik bidd dy, fla in dy un blyf Pabst.' Do kom se in de Boshait, de Hor flögen ehr so wild üm den Ropp, do reet se sik dat Lyfken up, un geef em eens mit dem Fot un schreed 'ik hol dat nich ut un hol dat nich länger ut: wullt du hengan?' Do flöpd he fik de Büren an un leep wech as unfinnia.

Buten awer güng de Storm un brusde dat he kum up den Föten stan kunn: de Huser un de Bömer waiden üm, un de Barge bewden, un de Fessenstücken rullden in de See, un de himmel wör ganß pickswart, un dat dunnerd un blith, un de See güng in so hoge swarte Bülgen as Kirchentöörm un as Barge, un de hadden bawen all ene witte Kron von Schum up. Do schree he, un kun syn egen Word nicht hören,

'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, mpne Fru de Issebill will nich so as ik wol will.' 'Na, wat will se benn?' säd de Butt. 'Ach,' säd he, 'se will warden as de Iewe Gott.' 'Ga man hen, se sitt all wedder in'n Pikputt.'

Dor sitten se noch bet up hut un duffen Dag.

#### 14.

## Aschenputtel.

Einem reichen Manne dem ward seine Frau krank, und als sie fühlte, daß ihr Ende heran kam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach 'liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom Himmel auf dich herab bliden und will um dich sein.' Darauf that sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Als der Binter kam, deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im Frühjahr es wieder herch gezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau.

Die Frau hatte zwei Töchter mit ins haus gebracht, die schön und weiß von Angesicht waren, aber garstig und schwarz von herzen. Da ging eine schlimme Zeit für das arme Stieffind an. 'Soll die dumme Gans bei uns in der Stube sitzen?' sprachen sie, 'wer Brot essen will, muß es verdienen; hinaus mit der Küchenmagd.' Sie nahmen ihm seine schönen Rleider weg, zogen ihm einen grauen alten Kittel an und gaben ihm hölzerne Schuhe. Dann lachten sie es aus und führten es in die Küche. Da mußte es so schwere Arbeit thun, früh vor Tag ausstehen, Wasser tragen, Fener ans

machen, kochen und waschen. Obendrein thaten ihm die Schweftern alles ersinnliche Herzeleid an, verspotteten es und schützteten ihm die Erhsen und Linsen in die Asche, so daß es sigen und sie wieder auslesen mußte. Abends, wenn es sich müde gearbeitet hatte, kam es in kein Bett, sondern mußte sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil es darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie es Aschenputtel.

Es trug sich zu, daß der Bater einmal in die Messe ziehen wollte, da fragte er die beiden Stieftochter, was er ihnen mit= bringen sollte? 'Schöne Rleider,' sagte die eine, 'Perlen und Edelsteine' die zweite. 'Aber du, Aschenputtel,' sprach er, 'was willst du haben?' 'Bater, das erste Reis, das euch auf eurem Beimmeg an den hut ftogt, das brecht für mich ab.' Er kaufte nun für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und Edelsteine, und auf dem Rudweg, als er durch einen grünen Busch ritt, streifte ihn ein Safelreis und ftieß ihm den hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm es mit. Als er nach haus tam, gab er den Stieftochtern, mas fie fich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel gab er das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte das Reis darauf und weinte so sehr, daß die Thränen niederfielen und es be-Es wuchs aber und ward ein schöner Baum. Aschenputtel ging alle Tage dreimal darunter, weinte und betete, und allemal kam ein weißes Böglein auf den Baum, und das Böglein warf ihm herab, was es sich nur wünschte.

Es begab sich aber, daß der König ein Fest anstellte, das drei Tage dauern sollte, und wozu alle schönen Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit sich sein Sohn eine

Braut aussuchen möchte. Die zwei Stiefschwestern, als fie hörten, daß sie auch dabei erscheinen sollten, waren guter Dinge, riefen Aschenputtel und sprachen 'kamm uns die haare, bürfte uns die Schuh und mache uns die Schnallen fest, wir gehen zur hochzeit auf des Königs Schloß.' Aschenputtel geharchte, weinte aber, weil es auch gern zum Tanz mitgegangen war, und bat die Stiefmutter, fie mochte es ihm erlauben. 'Du Afchenputtel voll Staub und Schmuk,' sprach sie, 'du willst zur hochzeit und haft keine Rleider! willft tanzen und haft keine Schuhe!' Als es aber mit Bit= ten anhielt, sprach sie endlich 'da habe ich dir eine Schüffel Linsen in die Asche geschüttet, und wenn du die Linsen in zwei Stunden wieder ausgelesen haft, so follft du mit= geben.' Das Mädchen ging durch die hinterthür nach dem Garten und rief 'ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen. all ihr Böglein unter dem himmel, kommt und helft mir lefen,

> die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.'

Da kamen zum Küchensenster zwei weiße Täubchen herein, und banach die Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Bögelein unter dem himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit dem Köpschen und singen an pik, pik, pik, pik, und da singen die übrigen auch an pik, pik, pik, pik, und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Kaum war eine Stunde herum, so waren sie sertig und flogen alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüssel zu der Stiesmutter, freute sich und glaubte, es dürste nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach 'nein, Aschendutel, du wirst nur ausgelacht, du hast

keine Kleider und kannst nicht tanzen.' Als es nun weinte, sprach sie 'wenn du mir zwei Schüsseln voll Einsen in einer Stunde aus der Asche rein lesen kannst, so sollst du mitgehen,' und dachte 'das kann es ja nimmermehr.' Sie schüttete die zwei Schüsseln Linsen in die Asche, aber das Mädchen ging durch die Hinterthüre nach dem Garten und rief 'ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Böglein unter dem himmel, kommt und helft mir lesen,

die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.

Da kamen zum Küchensenster zwei weiße Täubchen herein, und danach die Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Böglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Aschen nieten mit ihrem Köpschen und singen an pik, pik, pik, pik, und da singen die übrigen auch an pik, pik, pik, pik, und lasen alle guten Körner in die Schüsseln. Und eh eine halbe Stunde herum war, waren sie schwin fertig und flogen alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüsseln zu der Stiesmutter, freute sich und glaubte, nun dürste es mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach 'es hilft dir alles nichts: du konunst nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen; wir müßten uns deiner schämen.' Darauf kehrte sie ihm den Rücken zu und ging mit ihren zwei stolzen Töcketern fort.

Als nun niemand mehr daheim war, ging Afchenputtel zu seiner Mutter Grab unter den Haselbaum und rief 'Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich,

wirf Gold und Silber über mich.'

Da warf ihm der Bogel ein golden und filbern Aleid herunter und ein Paar mit Seide und Silber ausgestickte Pantosseln. Alsbald zog es Kleid und Pantosseln an und ging zur Hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stiesmutter erkannten es nicht und meinten, es müßte eine fremde Königstochter sein, so schot und meinten, es müßte eine fremde Königstochter sein, so schot sin dem goldenen Kleide aus. An Ascherputtel dachten sie gar nicht und glaubten, es läge daheim im Schmuß. Der Königssohn kam ihm entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte mit ihm. Er wollte auch mit sonst niemand tanzen, also daß er ihm die Hand nicht los ließ, und wenn ein anderer kan, es auszusordern, sprach er 'daß ist meine Tänzerin.'

Es tangte bis es Abend war, da wollte es nach haus gehen. Der Rönigssohn aber sprach 'ich gehe mit und begleite dich,' denn er wollte feben, wem das schone Madchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Nun wartete der Königssohn, bis der Bater fam, und sagte ihm, das fremde Madchen war in das Taubenhaus gesprungen. Da dachte er 'sollte es Aschenputtel sein?' und fie mußten im Art und haden bringen, damit er das Taubenhaus entzwei schlagen konnte: aber es war niemand barin. Und als fie ins hans kamen, lag Afchenputtel in feinen schmutigen Rleidern in der Afche, und ein trübes DIlämpchen brannte im Schornstein; denn Aschenputtel war geschwind aus dem Taubenhaus hinten herab gesprungen und war zu dem Saselbaumchen gelaufen: da hatte es die schönen Rleider ausgethan und aufs Grab gelegt, und der Bogel hatte fie wieder weggenommen, und dann hatte es fich in seinem grauen Rittelden in die Ruche zur Afche gesett.

Am andern Tag, als das Fest von neuem anhub und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach

Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.'

Da warf der Bogel ein noch viel stolzeres Kleid herab, als am vorigen Tag. Und als es mit diesem Rleide auf der Bochzeit erschien, erstaunte jedermann über feine Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet, bis es kam, nahm es gleich bei der hand und tanzte nur allein mit ihm. Wenn die andern kamen und es aufforderten, sprach er 'das ist meine Tänzerin.' Als es nun Abend war, wollte es fort, und der Königssohn ging ihm nach und wollte sehen, in welches haus es ging: aber es entsprang ihm und lief in ben Garten hinter dem Saus. Darin ftand ein schöner großer Baum mit den herrlichften Birnen, auf den kletterte es behend wie ein Eichhörnchen, und der Rönigssohn wußte nicht, wo es hingekommen war. Er wartete aber, bis der Bater fam, und sprach zu ihm 'bas fremde Madchen ift mir entwischt, und ich glaube es ift auf den Birnbaum gesprungen.' Der Bater dachte 'sollte es Afchenputtel fein?' und ließ sich die Art holen und hieb den Baum um, aber es war niemand darauf. Und als fie in die Rüche kamen, lag Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch, denn es war auf der andern Seite vom Baum herab gesprungen, hatte dem Bogel auf dem Safelbaumden die schönen Rleider wieder gebracht und sein graues Rittelchen angezogen.

Um dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort

waren, ging Afchenputtel wieder zu seiner Mutter Grab und sprach zu dem Bäumchen

Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.'

Nun warf ihm der Bogel ein Aleid herab, das war so prächtig und glänzend, wie es noch keins gehabt hatte, und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem Aleid zu der Hochzeit kam, wußten sie alle nicht, was sie vor Berwunderung sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es einer aufsorderte, sprach er 'das ist meine Tänzerin.'

Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und der Königssohn wollte es begleiten, aber es entsprang ihm so ge= schwind, daß er nicht folgen konnte. Der Rönigssohn hatte aber eine List gebraucht und hatte die ganze Treppe mit Pech beftreichen laffen: da war, als es hinab sprang, der linke Pantoffel des Mädchens hängen geblieben. Der Rönigssohn hob ihn auf, er war klein und zierlich und gang golden. Um nächsten Morgen ging er damit zu dem Manne und fagte zu ihm 'feine andere foll meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh paßt.' Da freuten sich die beiden Schwestern, denn fie hatten ichone Füße. Die Alteste ging mit dem Souh in die Rammer und wollte ihn auprobieren, und die Mutter ftand dabei. Aber fie konnte mit der großen Behe nicht hineinkommen, und der Schuh mar ihr zu klein; da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach 'hau die Zehe ab: wann du Königin bift, so brauchst du nicht mehr ju Fuß zu geben.' Das Mädchen hieb die Bebe ab, zwängte ben Jug in den Schuh, verbig ben Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pserd und ritt mit ihr sort. Sie mußten aber an dem Grabe vorbei, da saßen die zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen und riesen

> 'rucke di guck, rucke di guck, Blut ist im Schuck (Schuh): der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sist noch daheim.'

Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll. Er wendete sein Pferd um, brachte die salsche Braut
wieder nach Haus und sagte, das wäre nicht die rechte, die
andere Schwester sollte den Schuh anziehen. Da ging diese
in die Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den
Schuh, aber die Ferse war zu groß. Da reichte ihr die
Mutter ein Messer und sprach 'hau ein Stück von der Ferse
ab: wann du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß
zu gehen.' Das Mädchen hieb ein Stück von der Ferse
ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz
und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als
seine Braut auß Pserd und ritt mit ihr fort. Als sie an
dem Haselbäumchen vorbei kamen, saßen die zwei Täubchen darauf und riesen

'rude di gud, rude di gud, Blut ist im Schud: der Schud ist zu klein, die rechte Braut sist noch baheim.'

Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah, wie das Blut aus dem Schuh quoll und an den weißen Strümpfen ganz rot herausgestiegen war. Da wendete er sein Pferd und brachte



LIBRARY
OF THE
LINIVERSITY OF ILLUMENT

die falsche Braut wieder nach Saus. 'Das ist auch nicht die rechte.' fprach er. 'habt ihr keine andere Tochter?' 'Nein.' fagte der Mann, 'nur von meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines verbuttetes Aschenputtel da, das kann unmöglich die Braut sein.' Der Königssohn sprach, er sollt es herauf schicken, die Mutter aber antwortete 'ach nein, das ist viel zu schmutig, das darf sich nicht seben lassen.' Er wollte es aber durchaus feben, und Afchenputtel mußte gerufen werden. Da wusch es sich erst hände und Angesicht rein, ging dann bin und neigte fich vor dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Es fette fich auf einen Schemel, zog den linken Juß aus dem schweren Holzschuh, setzte ihn auf den goldenen Pantoffel, und nur ein wenig brauchte es zu druden, so ftand es darin, als war er ihm angegoffen. Als es aber das Gesicht erhob, da sah er, daß es die war, die mit ihm getanzt hatte, und sprach 'das ift die rechte' Braut!' Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschrafen und wurden bleich vor Arger: er aber nahm Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem Safelbäumchen vorbei famen, riefen die zwei weißen Täubchen

'rucke di guck, rucke di guck, kein Blut im Schuck: der Schuck ist nicht zu klein, die rechte Braut die führt er heim.'

Und als sie das gerusen hatten, kamen sie beide herab gesstogen und septen sich dem Aschenputtel auf die Schultern, eine rechts, die andere links, und blieben da sipen.

Als die hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten werben, kamen die falichen Schwestern, wollten sich ein-

schmeicheln und Teil an seinem Glück nehmen. Als die Brautleute nun zur Kirche gingen, war die älteste zur rechten, die jüngste zur linken Seite: da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge auß; hernach als sie heraus gingen, war die älteste zur linken, und die jüngste zur rechten, da pickten die Tauben einer jeden das andere Auge auß. Und waren sie also für ihre Bosheit und Falschheit auf ihr Lebtag gestraft.



15.

## Frau Holle.

Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere häßlich und faul. Sie hatte aber die häkliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber, und die andere mußte alle Arbeit thun und der Afchenputtel im Sause sein. Das arme Mädchen mußte sich täglich auf die große Straße neben einen Brunnen seten und mußte so viel spinnen, daß ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, daß die Spule einmal ganz blutig war, da budte es sich damit in den Brunnen und wollte fie abwaschen: fie sprang ibm aber aus der Sand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es heftig und war so unbarmherzig, daß sie sprach 'hast du die Spule hinunter fallen lassen, so hol fie auch wieder herauf.' Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wußte nicht, was es anfangen follte, und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese: da schien die Sonne und waren viel tausend Blumen. Auf der Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot; das Brot aber rief 'ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich bin schon längst ausgebaden.' Da trat es mit dem Brotschieber bergu

und holte alles heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Apfel und rief ihm zu 'ach schüttel mich, schüttel mich, wir Apfel find alle mit einander reif.' Da schüttelte es den Baum, daß die Apfel fielen, als regneten sie, und schüttelte so lange, bis keiner mehr oben war; und als es alle in einen Saufen zusammen gelegt hatte, ging es auf dem Pfade weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus gudte eine alte Frau: weil fie aber so große Zähne hatte, ward ihm angst, und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach 'was fürchtest du dich, liebes Kind? bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Sause ordentlich thun willst, so soll dirs gut geben; nur mußt du achtgeben, daß du mein Bett forgfam machft und fleißig aufschüttelft, daß die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt\*); ich bin die Frau Holle.' Beil die Alte ihm so gut zusprach, so faßte sich das Madchen ein Berz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es that auch alles zu ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf, daß die Federn wie Schneeflocken umber flogen; dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr, kein boses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wußte anfangs selbst nicht, was ihm fehlte; endlich merkte es, daß es heimweh war: und ob es hier gleich viel taufendmal beffer war, als zu haus, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr 'ich habe den Jammer nach Saus

<sup>\*)</sup> Darum fagt man in heffen, wenn es ichneit, bie Frau holle macht ibr Bett.

triegt, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben, ich muß wieder hinauf zu den Meinigen.' Die Frau Holle sagte 'es gefällt mir, daß du wieder nach Hauß verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder oben hindringen.' Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein grosses Thor. Das Thor ward aufgethan, und wie das Mädchen gerade darunter stand, siel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm hängen, so daß es über und über davon bedeckt war. 'Das sollst du haben, weil du sleißig gewesen bist' sprach die Frau Holle, und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf ward das Thor verschlossen und das Mädchen besand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Hauß, und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief

'fiferifi,

unsere goldene Jungfrau ift wieder bie.'

Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester ganz gut ausgenommen.

Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, auf welche Art es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der andern häßlichen und saulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie mußte sich an den Brunnen sehen und spinnen; und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger und stieß die hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam wie die andere, auf die sichen Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie

zu dem Bachofen gelangte, fchrie das Brot wieder 'ach zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich bin schon längst ausgebaden.' Die Faule aber antwortete 'da hatt ich Luft mich schmutig zu machen, bleib siten bis du schwarzwirst,' und ging Bald fam fie zu dem Apfelbaum, der rief 'ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Apfel find alle mit einander reif.' Sie antwortete aber 'du kommst mir recht, es konnte mir einer auf den Ropf fallen,' und ging weiter. Als fie vor der Frau Solle Saus kam, fürchtete fie fich nicht, weil fie von ihren großen Zähnen ichon gehört hatte, und verdingte fich gleich zu ihr. Am ersten Tag that sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das fie ihr ichenken wurde; am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte fie morgens gar nicht auffteben. Sie machte auch der Frau Solle das Bett nicht, wie sichs gebührte, und schüttelte es nicht, daß die Federn aufflogen. Das ward die Frau Solle bald mude und fagte ihr den Dienft auf. Das war die Faule wohl zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau holle führte fie auch zu dem Thor, als fie aber darunter ftand, ward statt des Goldes ein großer Reffel voll Pech ausgeschüttet. 'Das ift zur Belohnung deiner Dienste' fagte die Frau Holle und schloß das Thor zu. Da kam die Faule heim und war gang mit Pech bededt, und der Sahn auf dem Brunnen, als er fie fah, rief 'fiferifi,

unsere schmutige Jungfrau ist wieder hie.' Das Pech blieb aber an ihr hängen und wollte, so lange sie lebte, nicht abgehen.

16.

#### Die sieben Raben.

Ein Mann hatte sieben Sohne und immer noch fein Töchterlein, so sehr er sich auch eins wünschte; endlich gab ihm seine Frau wieder aute Soffnung zu einem Kinde, und wies zur Welt fam, wars ein Madden. Db es gleich ichon war, so wars doch auch schmächtig und flein, und sollte wegen feiner Schwachheit die Nottaufe haben. Da schickte ber Vater einen der Knaben eilends zur Quelle, Taufwaffer zu holen, und die andern fechs liefen mit. Jeder wollte aber der erfte beim Schöpfen fein, und barüber fiel ihnen der Rrug in den Brunnen. Da ftanden fie und wußten nicht was fie thun follten, und keiner getraute sich beim. Dem Bater ward unter ber Beile angft, das Madden mußte ungetauft verscheiden, und wußte gar nicht, warum die Jungen fo lange ausblieben. 'Gewiß,' fprach er, 'haben fies wieder über ein Spiel vergeffen;' und als fie immer nicht kamen, fluchte er im Arger 'ich wollte, daß die Jungen alle zu Raben würden.' Kaum war das Wort ausgeredet, so hörte er ein Geschwirr über seinem Saupt in der Luft, blidte auf und fah sieben kohlschwarze Raben auf und davon fliegen.

Die Eltern konnten die Berwünschung nicht mehr gurudnehmen, und jo traurig fie über ben Berluft ihrer fieben

Sohne waren, trofteten fie fich doch einigermaßen durch ihr liebes Töchterchen, das bald zu Rraften kam und mit jedem Tage schöner ward. Es wußte lange Zeit nicht einmal, daß es Geschwifter gehabt hatte, denn die Eltern hüteten fich ihrer zu erwähnen, bis es eines Tags von ungefähr die Leute von sich sprechen hörte, das Mädchen wäre wohl schön, aber doch eigentlich Schuld an dem Unglück seiner fieben Brüder. Da ward es ganz betrübt, ging zu Bater und Mutter und fragte, ob es denn Brüder gehabt hatte, und wo fie hingeraten wären? Run durften die Eltern das Geheimnis nicht länger verschweigen, sagten jedoch, es sei des himmels Verhangnis gewesen, und seine Geburt nur der unschuldige Anlaß. Allein das Mädchen machte sich täglich ein Gewissen daraus und glaubte, es mußte feine Geschwifter wieder erlofen. Es hatte nicht Ruhe und Raft, bis es fich einmal aufmachte und in die weite Belt ging, seine Bruder irgendwo aufzuspuren und zu befreien, es möchte koften, was es wollte. Es nahm nichts mit sich als ein Ringlein von seinen Eltern zum Undenken, einen Laib Brot für den hunger, ein Krüglein Waffer für den Durft und ein Stuhlchen für die Müdigkeit.

Nun ging es immer zu, weit weit bis an der Welt Ende. Da kam es zur Sonne, aber die war zu heiß und fürchterlich und fraß die kleinen Kinder. Eilig lief es weg und hin zu dem Mond, aber der war gar zu kalt und auch grausig und bös, und als er das Kind merkte, sprach er 'ich rieche rieche Menschenkleisch.' Da machte es sich geschwind fort und kam zu den Sternen, die waren ihm freundlich und gut, und jeder sauf seinem besonderen Stühlchen. Der Morgenstern aber stand auf, gab ihm ein hinkelbeinchen und sprach 'wenn du

das Beinchen nicht haft, kannst bu den Glasberg nicht aufschließen, und in dem Glasberg da find deine Brüder.'

Das Mädchen nahm das Beinchen, widelte es wohl in ein Tüchlein und ging wieder fort, so lange, bis es an den Glasberg kam, dessen Thor verschlossen war. Nun wollte es das Beinchen hervor holen, aber wie es das Tücklein aufmachte, fo war es leer, und es hatte das Geschenk der guten Sterne verloren. Bas follte es nun anfangen? seine Brüder wollte es erretten und hatte keinen Schluffel zum Glasberg. Das gute Schwesterchen nahm ein Messer, schnitt sich ein kleines Kingerchen ab, steckte es in das Thor und schloß glücklich auf. Als es hinein getreten war, kam ihm ein Zwerglein entgegen, das sprach 'mein Rind, was suchst du?' 'Sch suche meine Brüder, die sieben Raben,' antwortete es. Der Zwerg sprach 'die herren Raben find nicht zu haus, aber willst du hier so lang warten, bis sie kommen, so tritt ein.' Darauf brachte das Zwerglein die Speise der Raben getragen auf sieben Tellerchen und in fieben Becherchen, und von jedem Tellerchen af das Schwefterchen ein Brödchen, und aus jedem Becherchen trank es ein Schlücken, in das lette Becherchen aber ließ es das Ringlein fallen, das es mitgenommen hatte.

Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und ein Geweh, da sprach das Zwerglein 'jest kommen die herren Raben heim geslogen.' Da kamen sie, wollten essen und trinken, und suchten ihre Tellerchen und Becherchen. Da sprach einer nach dem andern wer hat von meinem Tellerchen gegessen? wer hat aus meinem Becherchen getrunken? das ist eines Menschen Mund gewesen.' Und wie der siebente auf

den Grund des Bechers kam, rollte ihm das Ringlein entgegen. Da sah er es an und erkannte, daß es ein Ring von Bater und Mutter war, und sprach 'Gott gebe, unser Schwesterchen wäre da, so wären wir erlöst.' Wie das Mädchen, das hinter der Thüre stand und lauschte, den Bunsch hörte, so trat es hervor, und da bekamen alle die Raben ihre menschliche Gestalt wieder. Und sie herzten und küßten einander und zogen fröhlich heim. 17.

## Rotkäppchen.

Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber die Großmutter, die wußte gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Da sagte einmal seine Mutter zu ihm Fomm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, brings der Großmutter hinaus: sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Sei aber hübsch artig, guck nicht gleich in alle Ecken herum, wenn du in die Stube kommst, und vergiß nicht "guten Worgen" zu sagen. Seh auch ordentlich und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas: dann hat die kranke Großmutter nichts.

Rotkappchen sagte 'ich will schon alles gut ausrichten,' und gab der Mutter die hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Bald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkappchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkappchen aber wußte nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm.

'Guten Tag, Rotkappchen,' fprach er. 'Schonen Dank, Wolf.' 'Wo hinaus fo früh, Rottappchen?' 'Bur Großmutter.' Bas trägft du unter der Schurze?' Ruchen und Wein, geftern haben wir gebaden, da foll sich die kranke schwache Großmutter etwas zu gut thun und sich damit ftarten.' 'Rottappchen, wo wohnt beine Großmutter?' 'Noch eine gute Viertelftunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da fteht ihr haus, unten find die Nußhecken, das wirst du ja wissen' sagte Rotkappchen Der Wolf dachte bei sich 'das junge garte Mädchen, das ift ein fetter Biffen, der wird noch beffer schmeden als die Alte: du mußt es liftig anfangen, damit du beide erschnappft.' Da ging er ein Weilchen neben Rotkappchen ber, dann sprach er 'Rotfäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die rings umber fteben, warum gudft du dich nicht um? ich glaube, du hörft gar nicht, wie die Böglein so lieblich singen? du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingft, und ift so luftig haußen in dem Wald.'

Rotfäppchen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her hüpften und alles voll schöner Blumen stand, dachte es 'wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen; es ist so früh am Tag, daß ich doch zu rechter Zeit aukomme,' sprang in den Wald und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine noch schönere, und lief danach und lief immer weiter in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradeswegs nach dem haus der Großmutter und klopste an die Thüre. 'Wer ist draußen?' 'Rotkäppchen, das bringt Kuchen



LIBRARY
OF THE
"MIVEREITY OF ILLINO"

und Bein, mach auf.' 'Drück nur auf die Klinke,' rief die Großmutter, 'ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen.' Der Wolf drückte auf die Klinke, trat hinein und ging, ohne ein Wort zu sprechen, geradezu an das Bett der Großmutter und verschluckte sie. Da nahm er ihre Kleider, that sie an, sehte ihre haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor.

Rotfappchen aber war derweil nach den Blumen gelaufen, und als es so viel hatte, daß es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es machte fich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, daß die Thure aufstand, und wie es in die Stube trat, so kam es ihm fo seltsam darin vor, daß es dachte 'ei du mein Gott, wie ängstlich wird mirs heut zu Mut, und ich bin sonst so gerne bei der Großmutter!' Es sprach 'guten Morgen,' bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurud: da lag die Großmutter und hatte die Saube tief ins Gesicht gezogen und sah so wunderlich aus. 'Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren!' 'Daß ich dich beffer hören kann.' 'Ei, Großmutter, was haft du für große Augen!' 'Daß ich bich beffer feben kann.' 'Gi, Großmutter, was haft du für große Bande!' 'Dag ich dich beffer packen kann!' 'Aber, Großmutter, was haft du für ein entsetlich großes Maul!' 'Dag ich bich beffer freffen kann.' Und wie der Wolf das gesagt hatte, that er einen Sat aus dem Bett auf das arme Rotkappchen und verschlang es.

Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und sing an überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben vorbei und dachte bei sich 'wie kann die alte Frau so schnarchen, du mußt einmal nachsehen, ob ihr etwas fehlt.' Da trat er in die Stube, und wie er vor das Bette kam, so lag der Wolf darin. 'Finde ich dich endlich, alter Graukopf,' fagte er, 'ich habe dich lange gesucht.' Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, ber Wolf könnte die Großmutter gefressen haben, und sie ware noch zu retten, schof nicht, sondern nahm eine Schere und fing an dem ichlafenden Wolf den Bauch aufzuschnei= den. Wie er ein paar Schnitte gethan hatte, da sah er das rote Räppchen leuchten, und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädden heraus und rief 'ach, wie war ich er= schrocken, was wars so dunkel in dem Wolf seinem Leib!' Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkappchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten fie dem Wolf den Leib, und wie er aufwachte, wollte er fortipringen, aber die Steine waren so schwer, daß er gleich niedersank und sich tot fiel.

Da waren alle drei vergnügt; der Jäger nahm den Pelz vom Wolf: die Großmutter aß den Ruchen und trank den Bein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder: Rotkäppchen aber dachte 'du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald lausen, wenn dirs die Mutter verboten hat.'

Es wird auch erzählt, daß einmal, als Rotkappchen der alten Großmutter wieder Gebackenes brachte, ein anderer Wolf ihm zugesprochen und es vom Wege habe ableiten wollen. Rotkappchen aber hütete sich und ging gerade fort seines Wegs und sagte der Großmutter, daß es dem Wolf

begegnet wäre, der ihm guten Tag gewünscht, aber so bös aus den Augen gegudt hätte: 'wenns nicht auf offener Straße gewesen wäre, er hatte mich gefressen.' 'Romm,' sagte bie Großmutter, wir wollen die Thure verschließen, daß er nicht herein kann.' Bald danach klopfte der Wolf an und rief 'mach auf, Großmutter, ich bin das Rotkappchen, ich bring dir Gebadenes.' Sie schwiegen aber ftill und machten die Thure nicht auf: da schlich der Bose etlichemal um das haus und sprang endlich aufs Dach und wollte warten, bis Rotfappchen abends nach Saufe ginge, dann wollte er ihm nachschleichen und wollts in der Dunkelheit freffen. Aber die Großmutter merkte, mas er im Sinn hatte. Nun ftand vor dem Saus ein großer Steintrog: da sprach sie zu dem Kind 'nimm den Eimer, Rotkappchen, gestern hab ich Burfte gekocht, da trag das Waffer, worin fie gekocht find, in den Trog.' Rotkappchen trug so lange, bis der große Trog gang voll war. Da ftieg der Geruch von den Burften dem Wolf in die Nase, er schnupperte und gudte hinab, endlich machte er den hals fo lang, daß er fich nicht mehr halten konnte und ansing zu rutschen: so rutschte er vom Dach herab und gerade in den großen Trog hinein und ertrank. Rottappchen aber ging frohlich nach haus und that ihm niemand etwas zu Leid.

#### Die Bremer Stadtmusikanten.

Es hatte ein Mann einen Efel, der ichon lange Jahre die Gade unverdroffen gur Muhle getragen hatte, deffen Rrafte aber nun zu Ende gingen, fo daß er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, aber der Gfel merkte, daß kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen, dort, meinte er, konnte er ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der jappte wie einer, L der sich mude gelaufen hat. 'Nun, was jappst du jo, Packan?' fragte der Ejel. 'Ach,' fagte der hund, 'weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde und auf der Jagd nicht mehr fort fann, hat mich mein Serr wollen tot schlagen, da hab ich Reifaus genommen; aber womit foll ich nun mein Brot verdienen? 'Weißt du was,' sprach der Esel, 'ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant: geh mit und laß dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute, und du schlägft die Pauken.' Der hund mars zufrieden, und fie gingen weiter. F Es dauerte nicht lange, fo faß da eine Rate an dem Weg und machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. 'Run, was ift bir in die Quere gekommen,



LIBRARY
OF THE
PRIVERSITY OF ILLIANDE

alter Bartpuber?' fprach der Efel. 'Wer kann da luftig fein, weuns einem an den Kragen geht,' antwortete die Rate, 'weil ich nun zu Jahren komme, meine Bahne ftumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach den Mäusen herum jage, hat mich meine Frau er= fäufen wollen; ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ift guter Rat theuer: wo foll ich hin?' 'Geh mit uns nach Bremen, du verftehft dich doch auf die Nacht= musik, da kannst du ein Stadtmusikant werden.' Die Rate hielt das für gut und ging mit. Darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einem Sof vorbei, da faß auf dem Thor der Saushahn und ichrie aus Leibeskräften. 'Du ichreift einem durch Mark und Bein,' fprach der Efel, 'was haft bu vor?' 'Da hab ich gut Wetter prophezeit,' sprach der hahn, 'weil unserer lieben Frauen Tag ift, wo fie dem Christkindlein die Semdchen gewaschen hat und sie trodnen will: aber weil morgen zum Sonntag Gafte kommen, so hat die hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Röchin gesagt, fie wollte mich morgen in der Suppe effen, und soll ich mir heut Abend den Ropf abschneiden laffen. Run schrei ich aus vollem Hals, so lang ich noch kann.' 'Ei was, du Rot= topf,' fagte der Efel, 'zieh lieber mit uns fort nach Bremen, etwas Befferes als den Tod findeft du überall; du haft eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musigieren, so muß es eine Art haben.' Der hahn ließ sich den Borschlag gefallen, und sie gingen alle vier zusammen fort.

Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Gsel und ber hund legten sich unter M

o keller

einen großen Baum, die Rate und der Sahn machten fich in die Afte, der hahn aber flog bis in die Spipe, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sabe er fich noch ein= mal nach allen vier Winden um, da deuchte ihn, er fabe in ber Ferne ein Funkchen brennen, und rief feinen Wefellen zu, es mußte nicht gar weit ein Saus fein, denn es scheine ein Licht. | Sprach ber Gfel 'so muffen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ift die Berberge schlecht.' Der hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch dran thaten ihm auch gut. Nun machten fie fich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald heller schimmern, und es ward immer größer, bis fie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus famen. Der Efel, als der größte, näherte fich dem Fenfter und schaute hinein. 'Was fiehft du, Graufchimmel?' fragte der Sahn. 'Bas ich fehe?' antwortete der Efel, 'einen gedeckten Tisch mit schönem Effen und Trinken, und Räuber sigen baran und laffens sich wohl fein.' 'Das ware was fur uns,' fprach der hahn. 'Ja, ja, ach, waren wir da!' fagte ber Ejel. Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen müßten, um die Räuber hinaus zu jagen, und fanden endlich ein Mittel. Der Gfel mußte sich mit den Vorderfüßen auf das Fenfter ftellen, der hund auf des Efels Ruden springen, die Rate auf den hund klettern, und endlich flog der hahn hinauf und setzte fich der Rate auf den Ropf. Wie das geschehen war, fingen fie auf ein Zeichen insgesamt an, ihre Musik zu machen: ber Gfel schrie, der hund bellte, die Rate miaute und der Sahn frahte; dann fturzten fie durch das Fenfter in die Stube binein, daß die Scheiben flirrend niederfielen. Die Räuber

fuhren bei dem entsetlichen Geschrei in die Sobe, meinten nicht anders als ein Gespenst fame herein, und floben in größter Furcht in den Wald hinaus. 1 Nun festen fich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem vorlieb, was übrig geblieben war, und agen, als wenn fie vier Wochen hungern follten.

Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten fie das Licht aus und suchten sich eine Schlafftätte, jeder nach feiner Natur und Bequemlichkeit. Der Gfel legte fich auf den Mift, der hund hinter die Thure, die Rate auf den herd in die warme Afche, und der Sahn feste sich auf den Sahnenbalten: und weil fie mude waren von ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei mar, und die Räuber von weitem sahen, daß kein Licht mehr im haus brannte, auch alles ruhig schien, sprach der Sauptlaffen,' und hieß einen hingehen und das haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still aine in die Ord ein Licht anzünden, und weil er die glühenden, feurigen Augen der Kate für lebendige Rohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen daran, daß es Feuer fangen follte. Aber die Rape verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie und frate. Da erschrak er gewaltig, lief und wollte zur hinterthüre hinaus, aber der hund, der da lag, sprang auf und biß ihn ins Bein; und als er über den hof an dem Miste vorbei rennte, gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem hinterfuß; ber hahn aber, der vom garmen aus dem Schlaf gewedt und munter geworden war, rief vom Balken herab 'fikeriki!' Da lief der Räuber, mas er

konnte, zu seinem Hauptmann zurück und sprach 'ach, in dem Haus sitzt eine gräusliche Here, die hat mich angehaucht und mit ihren sangen Fingern mir das Gesicht zerkraßt: und vor der Thür steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen: und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungeküm, das hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen: und oben auf dem Dache, da sitzt der Nichzter, der rief "bringt mir den Schelm her." Da machte ich, daß ich fortkam.' Bon nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus, den vier Bremer Musikanten gezsiels aber so wohl darin, daß sie nicht wieder heraus wollten. Und der das zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch warm.

19.

# Die kluge Else.

Es war ein Mann, der hatte eine Tochter, die hieß die fluge Elfe. Als fie nun erwachsen mar, fprach der Bater 'wir wollen sie heiraten lassen.' 'Ja,' sagte die Mutter, 'wenn nur einer fame, der fie haben wollte.' Endlich fam von weither einer, der hieß Sans, und hielt um fie an, er machte aber die Bedingung, daß die kluge Else auch recht gescheit ware. 'D,' sprach der Bater, 'die hat Zwirn im Ropf,' und die Mutter fagte 'ach, die fieht den Wind auf der Gasse laufen und hört die Fliegen husten.' 'Sa,' sprach der hans, wenn sie nicht recht gescheit ist, so nehm ich sie nicht.' Als fie nun zu Tisch sagen und gegessen hatten, sprach die Mutter 'Else geh in den Keller und hol Bier.' Da nahm die kluge Else den Krug von der Wand, ging in den Keller und flappte unterwegs brav mit dem Deckel, damit ihr die Zeit ja nicht lang wurde. Als fie unten war, holte fie ein Stühlchen und stellte es vors Kaß, damit fie fich nicht zu bücken brauchte und ihrem Rücken etwa nicht wehe thäte und unverhofften Schaden nahme. Dann schob fie die Ranne mit dem Ruße vor sich und drehte den Sahn auf, und mahrend der Zeit, daß das Bier hinein lief, wollte fie doch ihre Angen nicht mußig lassen und sah oben an die Wand hinauf und erblidte nach vielem hin: und herschauen eine Kreuzhade gerade über sich, welche die Maurer da aus Bersehen hatten steden lassen. Da sing die kluge Else an zu weinen, und sprach 'wenn ich den hand kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und wir schieden das Kind in den Keller, daß es hier soll Bier zapsen, so fällt ihm die Kreuzhade auf den Kopf und schlägts tot.'

Da blieb fie figen und weinte aus Leibeskräften über das bevorftehende Unglud. Dben safen sie und warteten auf den Trank, aber die kluge Else kam immer nicht. Da sprach die Frau zur Magd 'geh doch hinunter in den Reller und sieh, wo die Else bleibt.' Die Magd ging und fand fie vor dem Fasse sitend und laut ichreiend. 'Else, mas weinft du?' fragte die Magd. 'Ach,' antwortete sie, 'soll ich nicht weinen? wenn ich den hans friege, und wir friegen ein Rind, und das ift groß und foll hier Trinken zapfen, so fällt ihm vielleicht die Rreuzhade auf den Ropf und schlägt es tot.' Da sprach die Magd 'was haben wir für eine kluge Else!' feste fich zu ihr und fing auch an über das Unglud zu weinen. Über eine Weile, als die Magd nicht wieder kam, und die droben durstig nach dem Trank waren, sprach der Mann zum Anecht 'geh doch himunter in den Reller und sieh, wo die Else und die Magd bleibt.' Der Rnecht ging hinab, da faß die fluge Else und die Magd, und weinten beide zusammen. Da fragte er 'was weint ihr denn?' 'Ach,' sprach die Else, 'soll ich nicht weinen? wenn ich ben Sans friege, und wir friegen ein Rind, und das ift groß und foll hier Trinken zapfen, fo fällt ihm die Rreuzhacke auf den Ropf, und schlägts tot.' Da sprach der Anecht 'mas haben wir für eine kluge Elje!'

sette sich zu ihr und fing auch an, laut zu heulen. Dben warteten sie auf den Knecht, als er aber immer nicht kam, sprach der Mann zur Frau 'geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else bleibt.' Die Frau ging hinab und fand alle drei in Wehklagen, und fragte nach der Urfache, da erzählte ihr die Else auch, daß ihr zukunftiges Kind wohl würde von der Kreuzhacke totgeschlagen werden, wenn es erft groß ware und Bier zapfen sollte, und die Rreuzhade fiele herab. Da sprach die Mutter gleichfalls 'ach, was haben wir für eine kluge Elfe!' feste fich bin und weinte mit. Der Mann oben wartete noch ein Weilchen, als aber seine Frau nicht wieder kam und sein Durst immer stärker ward, sprach er 'ich muß nur selber in den Reller gehen und sehen, wo die Else bleibt.' Als er aber in den Keller kam, und alle da bei einander saken und weinten, und er die Ursache hörte. daß das Kind der Else schuld wäre, das sie vielleicht einmal · zur Welt brächte und das von der Kreuzhacke konnte totge= schlagen werden, wenn es gerade zur Zeit, wo sie herab fiele, darunter fake. Bier zu zapfen: da rief er 'mas für eine fluge Elfe!' feste fich und weinte auch mit. Der Bräutigein blieb lange oben allein: da niemand wiederkommen wollte, dachte er 'sie werden unten auf dich warten, du mußt auch hingehen und sehen, was sie vorhaben.' Als er hinab tam, fagen da funfe und schrieen und jammerten gang er= barmlich, einer immer beffer als der andere. 'Was für ein Unglud ist denn geschehen?' fragte er. 'Ach, lieber Sans,' sprach die Else, 'wann wir einander heiraten und haben ein Rind, und es ift groß, und wir schidens vielleicht hierher, Trinken zu zapfen, da kann ihm ja die Kreuzhacke, die da oben ist steden geblieben, wenn sie herabsallen sollte, den Kopf zerschlagen, daß er liegen bleibt! sollen wir da nicht weinen? 'Nun,' sprach hans, 'mehr Verstand ist für meinen haushalt nicht nötig: weil du eine so kluge Else bist, so will ich dich haben,' packte sie bei der hand und nahm sie mit hinauf und hielt hochzeit mit ihr.

Als sie den Sans eine Weile hatte, sprach er 'Krau ich will ausgehen arbeiten und uns Geld verdienen, geh du ins Keld und schneid das Korn, daß wir Brot haben.' 'Sa, mein lieber hans, das will ich thun.' Nachdem der hans fort war, kochte sie sich einen guten Brei und nahm ihn mit ins Feld. Als fie vor den Ader kam, sprach fie zu fich felbft 'was thu ich? schneid ich ehr, oder eß ich ehr? hei, ich will erft effen.' Nun af fie ihren Topf mit Brei aus, und als fie dick fatt war, sprach sie wieder 'was thu ich? schneid ich ehr, oder schlaf ich ehr? bei, ich will erst schlafen.' Da legte fie fich ins Rorn und schlief ein. Der Sans war lanaft zu Haus, aber die Else wollte nicht kommen: da sprach er 'was hab ich für eine kluge Else, die ist so fleißig, daß sie nicht einmal nach Saus kommt und ift.' Als sie aber noch immer ausblieb, und es Abend ward, ging der hans hinaus und wollte seben, mas fie geschnitten hatte: aber es mar nichts geschnitten, sondern sie lag im Korn und schlief. Da eilte hans geschwind heim und holte ein Vogelgarn mit kleinen Schellen und hängte es um fie herum; und fie schlief noch immer fort. Dann lief er beim, ichloß die Sausthure gu und feste fich auf feinen Arbeitsftuhl nieder. Endlich, wie es schon ganz dunkel war, erwachte die kluge Else, und als sie aufstand, rappelte es um sie herum bei jedem Schritte,

ben sie that. Da erschrak sie, ward irre, ob sie auch wirklich die kluge Else wäre und sprach 'bin ichs, oder bin ichs nicht?' Sie wußte aber nicht, was sie darauf antworten sollte, und stand eine Zeitlang zweiselhaft: endlich dachte sie 'ich will nach Haus gehen und fragen, ob ichs bin oder ob ichs nicht bin, die werdens ja wissen.' Sie lief vor ihre Hausthüre, aber die war verschlossen: da klopste sie an das Fenster und rief 'Hans, ift die Else drinnen?' 'Ja,' antwortete der Hans, 'sie ist drinnen.' Da erschrak sie und sprach 'ach Gott, dann bin ichs nicht,' und ging vor eine andere Thür; als aber die Leute das Klingeln der Schellen hörten, wollten sie nicht aufmachen, und sie konnte nirgend unterkommen. Da lief sie fort zum Dorfe hinaus, und niemand hat sie wieder gesehen.

20.

#### Daumesdick.

Es war ein armer Bauersmann, ber faß abends beim Berd und schürte das Feuer, und die Frau faß und spann. Da sprach er 'wie ists so traurig, daß wir keine Kinder haben! es ift so ftill bei uns, und in den anderen Säufern gehts so laut und luftig her.' 'Ja,' antwortete die Frau und seufzte, 'wenns nur ein einziges wäre, und wenns auch gang klein ware, nur Daumens groß, so wollt ich schon zufrieden fein; wir hattens doch von Bergen lieb.' Run geschah es, daß die Frau franklich ward und nach sieben Monaten ein Kind gebar, das zwar an allen Gliedern vollkommen, aber nicht länger als ein Daumen war. Da sprachen sie 'es ist, wie wir es gewünscht haben, und es foll unser liebes Kind sein,' und nannten es nach seiner Geftalt Daumesdid. Sie ließens nicht an Nahrung fehlen, aber das Rind ward nicht größer, sondern blieb, wie es in der erften Stunde gewesen war; doch schaute es verständig aus den Augen und zeigte sich bald als ein fluges und behendes Ding, dem alles glückte, was es anfing.

Der Bauer machte sich einmal fertig in den Wald zu gehen und holz zu fällen; da sprach er so vor sich hin 'nun wollt ich, daß einer da wäre, der mir den Wagen nachbrächte.' 'D Bater,' rief Daumesdick, 'den Wagen will ich

schon bringen, verlaßt euch drauf, er foll zur bestimmten Zeit im Walde sein.' Da lachte der Mann und sprach 'wie follte das zugehen? du bift viel zu flein, um das Pferd mit dem Zügel zu leiten.' 'Das thut nichts, Bater, wenn nur die Mutter anspannen will, ich setze mich dem Pferd ins Dhr und rufe ihm zu, wie es gehen foll.' 'Run,' ant= wortete der Vater, 'einmal wollen wirs versuchen.' Als die Stunde kam, spannte die Mutter an und sette den Daumesdick dem Pferd ins Dhr: darauf rief der Kleine, wie das Pferd gehen sollte, 'juh und joh! hott und har!' Da ging es ganz ordentlich als wie bei einem Meifter, und der Wagen fuhr den rechten Weg nach dem Walde. Es trug sich zu, als er eben um eine Ede bog, und der Kleine 'har, har!' rief, daß zwei fremde Manner daher kamen. 'Nein,' sprach der eine, 'was ift das? da fährt ein Wagen, und ein Fuhrmann ruft dem Pferde zu und ift doch nicht zu sehen.' 'Das geht nicht mit rechten Dingen zu,' sagte der andere, 'wir wollen dem Karren folgen und sehen, wo er anhält.' Der Wagen aber fuhr vollends in den Wald hinein und richtig zu dem Plate, wo das Holz gehauen ward. Als Daumesdick seinen Bater erblickte, rief er ihm zu 'siehst du, Bater, da bin ich mit dem Wagen, nun hol mich herunter.' Der Bater faßte das Pferd mit der linten und holte mit der rechten sein Sohnlein aus dem Dhr. das sich ganz luftig auf einen Strohhalm niedersette. Als die beiden fremden Manner den Daumesdick erblickten, wußten sie nicht, mas sie vor Verwunderung fagen follten. Da nahm der eine den andern beiseit und sprach 'hör, der fleine Rerl könnte unfer Glud machen, wenn wir ihn in

einer großen Stadt für Geld sehen ließen: wir wollen ihn kaufen.' Sie gingen zu dem Bauer und sprachen 'verkauft uns den kleinen Mann, er solls gut bei uns haben.' 'Nein,' antwortete der Bater, 'es ift mein Bergblatt und ift mir für alles Gold in der Welt nicht feil.' Daumesdick aber. als er von dem Sandel hörte, froch an den Rockfalten seines Baters hinauf, stellte sich ihm auf die Schulter und fagte ihm ins Dhr Bater, gieb mich nur hin, ich will schon wieder zu dir kommen.' Da gab ihn der Bater für ein schönes Stück Geld den beiden Männern bin. 'Wo willft du figen?' sprachen sie zu ihm. 'Ach, sett mich nur auf den Rand von eurem Hut, da kann ich auf und ab spazieren und die Gegend betrachten und falle doch nicht hinunter.' Sie thaten ihm den Willen, und als Daumesdick Abschied von seinem Bater genommen hatte, machten fie sich mit ihm fort. So gingen sie, bis es dämmerig ward, da sprach der Kleine 'hebt mich einmal herunter, es ift nötig.' 'Bleib nur droben,' sprach der Mann, auf dessen Kopf er faß, 'ich will mir nichts draus machen, die Bögel lassen mir auch manchmal was drauf fallen.' 'Nein,' sprach Daumesdick, 'ich weiß auch, was sich schickt: hebt mich nur geschwind herab.' Der Mann nahm den hut ab und setzte den Kleinen auf einen Ader am Weg, da sprang und froch er ein wenig zwischen den Schollen hin und her und schlüpfte dann auf einmal in ein Mausloch, das er sich ausgesucht hatte. 'Guten Abend, ihr Herren, geht nur ohne mich heim,' rief er ihnen zu und lachte fie aus. Sie liefen herbei und ftachen mit Stöcken in das Mausloch, aber das war vergebliche Mühe, Daumesdick froch immer weiter zurud; und da es bald ganz dunkel ward, so mußten sie mit Arger und mit leerem Beutel wieder heim mandern.

Als Daumesdick merkte, daß sie fort waren, froch er aus dem unterirdischen Gang wieder hervor. 'Es ift hier auf dem Acer in der Finsternis so gefährlich gehen,' sprach er, 'wie leicht bricht einer hals und Bein!' Bum Glud itieß er an ein leeres Schneckenhaus. 'Gottlob,' fagte er, 'da kann ich die Nacht sicher zubringen,' und setzte sich hinein. Nicht lang, als er eben einschlafen wollte, so hörte er zwei Männer vorüber geben, davon sprach der eine wie wird nur anfangen, um dem reichen Pfarrer fein Geld und fein Silber zu holen?' 'Das konnt ich dir fagen,' rief Daumesdid dazwischen. 'Bas war das?' sprach der eine Dieb erschroden, 'ich hörte jemand sprechen.' Sie blieben fteben und horchten, da sprach Daumesdick wieder 'nehmt mich mit, jo will ich euch helfen.' 'Wo bift du denn?' 'Suchet nur hier auf der Erde und merkt, wo die Stimme her kommt,' antwortete er. Da fanden ihn endlich die Diebe und hoben ihn in die Sobe. 'Du kleiner Wicht, was willst du uns helfen?' iprachen fie. 'Seht,' antwortete er, 'ich frieche zwischen ben Eisenstäben in die Rammer des Pfarrers hinein und reicheeuch heraus, was ihr haben wollt.' 'Wohlan,' sagten sie, 'wir wollen sehen, was du fanuft.' Als sie zu dem Pfarrhaus kamen, kroch Daumesdick in die Kammer, schrie aber gleich aus Leibeskräften 'wollt ihr alles haben, was hier ift?" Die Diebe erschrafen und fagten 'jo fprich doch leife, damit niemand aufwacht.' Aber Daumesdick that, als hätte er fie nicht verstanden und schrie von neuem 'was wollt ihr? wollt ihr alles haben, mas hier ift?' Das hörte die Röchin, die

in der Stube daran schlief, richtete fich im Bette auf und horchte. Die Diebe aber waren vor Schrecken ein Stud Wegs zurudgelaufen, endlich faßten fie wieder Mut, dachten 'der kleine Rerl will uns neden,' famen gurud und flüsterten ihm hinein 'nun mach Ernst und reich uns etwas heraus.' Da schrie Daumesbick noch einmal, so laut er konnte, 'ich will euch ja alles geben, reicht nur die hande herein.' Das hörte die horchende Magd ganz deutlich, sprang aus bem Bett und ftolperte zur Thur herein. Die Diebe liefen fort und rannten, als wäre der wilde Jäger hinter ihnen: die Magd aber, als fie nichts bemerken konnte, ging ein Licht anzugunden. Wie fie damit herbeitam, machte fich Daumesdid, ohne daß er gesehen wurde, hinaus in die Scheune: die Magd aber, nachdem fie alle Winkel durchgefucht und nichts gefunden hatte, legte fich endlich wieder zu Bett und glaubte, fie hatte mit offenen Augen und Ohren doch nur geträumt.

Daumesdick war in den Heuhälmchen herumgeklettert und hatte einen schönen Plaß zum Schlasen gefunden: da wollte er sich ausruhen, bis es Tag wäre, und dann zu seinen Eltern wieder heim gehen. Aber er mußte andere Dinge ersahren! ja es giebt viel Trübsal und Not auf der Welt! Die Magd stieg, wie gewöhnlich, als der Tag graute, schon aus dem Bett und wollte das Vieh füttern. Ihr erster Gang war in die Scheune, wo sie einen Arm voll heu packte und gerade dassenige, worin der arme Daumesdick lag und schlief. Er schlief aber so sest, daß er nichts gewahr ward, auch nicht eher auswachte, als bis er in dem Maul der Kuh war, die ihn mit dem heu aufgerasst hatte. "Ach Gott," rief er, wie bin ich in die Walkmühle geraten!" merkte aber bald, wo

er war. Da hieß es aufpaffen, daß er nicht zwischen die Bahne kam und zermalmt ward, aber er mußte doch mit in den Magen hinabrutschen. 'In dem Stübchen find die Fenfter vergeffen,' fprach er, 'und scheint keine Sonne hinein: ein Licht wird gar nicht zu haben sein!' Überhaupt gefiel ihm das Quartier schlecht, und was das schlimmfte war, es kam immer mehr neues beu zur Thur herein und der Plat ward immer enger. Da rief er endlich in der Angft, so laut er konnte, 'bringt mir kein frisch Futter mehr, bringt mir kein frisch Futter mehr.' Die Magd melkte gerade die Ruh, und als fie sprechen hörte, ohne jemand zu sehen, und es dieselbe Stimme war, die fie auch in der Nacht gehört hatte, erichrat fie fo, daß fie von ihrem Stuhlchen herabglitichte und die Milch verschüttete. Sie lief in ber größten Saft zu ihrem Berrn und rief 'ach Gott, Berr Pfarrer, die Ruh hat geredet.' 'Du bift verrüdt,' antwortete der Pfarrer, ging aber doch felbft in den Stall nachzusehen, mas vor ware. Aber kaum hatte er den Fuß hinein gesett, so rief Daumesdick eben aufs neue bringt mir kein frisch Futter mehr, bringt mir kein frisch Futter mehr.' Da erschrak ber Pfarrer felbit, meinte, es ware ein bofer Beift und bief die Ruh toten. Nun ward fie geschlachtet, der Magen aber, worin Daumesdick ftecte, ward auf den Mift geworfen. Daumesdick suchte sich hindurch zu arbeiten und hatte große Mühe damit, doch endlich brachte er es so weit, daß er Plat bekam, aber, als er eben sein Saupt heraussteden wollte, fam ein neues Unglud. Ein hungriger Wolf sprang vorbei und verschlang ben gangen Magen mit einem Schlud. Daumesbick verlor den Mut nicht, 'vielleicht,' dachte er

'lägt der Wolf mit sich reden,' und rief ihm aus dem Wanfte zu 'lieber Wolf, ich weiß dir einen herrlichen Fraß.' 'Wo ift der zu holen?' sprach der Wolf. 'In dem und dem Haus, da mußt du durch die Gosse hinein friechen und wirst Ruchen, Speck und Wurft finden, fo viel du effen willft,' und beschrieb ihm genau seines Baters Haus. Der Wolf ließ sich das nicht zweimal sagen, drängte sich in der Nacht zur Gosse hinein und frag in der Vorratskammer nach Serzensluft. Als er satt war, wollte er wieder fort, aber er war so dick geworden, daß er denfelben Weg nicht wieder hinaus konnte. Darauf hatte Daumesdick gerechnet und fing nun an in dem Leib des Wolfs einen gewaltigen garmen zu machen, tobte und schrie, was er konnte. 'Willft du ftille sein,' sprach der Wolf, 'du weckst die Leute auf.' 'Ei was,' antwortete der Rleine, 'du hast dich satt gefressen, ich will mich auch lustig machen,' und fing von neuem an aus allen Rraften gu ichreien. Davon erwachte endlich fein Bater und feine Mutter, liefen an die Rammer und schauten durch die Spalte hinein. Wie fie faben, daß ein Wolf darin haufte, liefen sie davon, und der Mann holte die Art, und die Frau die Sense. 'Bleib dahinten,' sprach der Mann, als fie in die Rammer traten, 'wenn ich ihm einen Schlag gegeben habe und er davon noch nicht tot ist, so mußt du auf ihn ein= hauen und ihm den leib zerschneiden.' Da bocte Daumes= dick die Stimme seines Baters und rief lieber Bater, ich bin hier, ich ftede im Leibe des Wolfs.' Sprach ber Bater voll Freuden 'gottlob, unser liebes Kind hat sich wieder gefunden,' und hieß die Frau die Sense wegthun, damit Daumesbid nicht beschäbigt wurde. Danach holte er aus und schlug dem Bolf einen Schlag auf den Kopf, daß er tot niederstürzte: dann suchten sie Messer und Schere, schnitten ihm den Leib auf und zogen den Kleinen wieder hervor. 'Ach,' sprach der Bater, 'was haben wir für Sorge um dich ausgestanden!' 'Ja, Bater, ich bin viel in der Belt herumgekommen; gottlob, daß ich wieder frische Lust schöpfe!' 'Wo bist du denn all gewesen?' 'Ach Bater ich war in einem Mauseloch, in einer Kuh Bauch und in eines Bolses Banst: nun bleib ich bei euch.' 'Und wir verkausen dich um alle Reichtümer der Belt nicht wieder.' Da herzten und küßten sie ihren lieben Daumesdick, gaben ihm zu essen und küßten und ließen ihm neue Kleider machen, denn die seinigen waren ihm auf der Reise verdorben.

21.

## Daumerlings Wanderschaft.

Ein Schneider hatte einen Sohn, der mar klein geraten und nicht größer als ein Daumen, darum hieß er auch der Daumerling. Er hatte aber Courage im Leibe und fagte zu seinem Bater Bater, ich foll und muß in die Welt hinaus.' 'Recht, mein Sohn,' sprach ber Alte, nahm eine Stopfnadel und machte am Licht einen Knoten von Siegellad daran, 'da haft du auch einen Degen mit auf den Weg.' Nun wollte das Schneiderlein noch einmal mit effen und hüpfte in die Rüche, um zu sehen, was die Frau Mutter zu guter Lett gekocht hätte. Es war aber eben angerichtet, und die Schuffel ftand auf dem Berd. Da fprach es 'Frau Mutter, was giebts heute zu effen?' 'Sieh du felbst zu', fagte die Mutter. Da sprang Daumerling auf den Berd und gudte in die Schuffel: weil er aber ben hals zu weit binein stedte, fakte ihn der Dampf von der Speise und trieb ihn zum Schornstein hinaus. Gine Weile ritt er auf dem Dampf in der Luft herum, bis er endlich wieder auf die Erde herab fant. Nun war das Schneiderlein draugen in der weiten Welt, zog umber, ging auch bei einem Meister in die Arbeit, aber das Effen war ihm nicht gut genug. 'Frau Meisterin, wenn sie uns kein besier Effen giebt,' fagte ber

Daumerling, 'so gehe ich fort und schreibe morgen früh mit Kreibe an ihre Hausthüre: Kartossell zu viel, Fleisch zu wenig, Abies, Herr Kartosselsönig.' 'Was willst du wohl, Grashüpfer?' sagte die Meisterin, ward bös, ergrisse einen Lappen und wollte nach ihm schlagen: mein Schneiderlein aber kroch behende unter den Fingerhut, gudte unten hervor und streckte der Frau Meisterin die Zunge heraus. Sie hob den Fingerhut auf und wollte ihn paden, aber der kleine Daumerling hüpste in die Lappen, und wie die Meisterin die Lappen auseinander warf und ihn suchte, machte er sich in den Tischris. 'He, he, Frau Meisterin,' rief er und steckte den Kopf in die Höhe, und wenn sie zuschlagen wollte, sprang er in die Schublade hinunter. Endlich aber erwischte sie ihn doch und jagte ihn zum Haus hinaus.

Das Schneiberlein wanderte und kam in einen großen Wald: da begegnete ihm ein haufen Räuber, die hatten vor, des Königs Schaß zu bestehlen. Als sie das Schneiberlein sahen, dachten sie 'so ein kleiner Kerl kann durch ein Schlüsselsoch kriechen und uns als Dietrich dienen. 'Heda,' rief einer, 'du Riese Goliath, willst du mit zur Schaßkammer gehen? du kannst dich hineinschleichen und das Geld heraus wersen.' Der Daumerling besamn sich, endlich sagte er ja und ging mit zu der Schaßkammer. Da besah er die Thüre oben und unten, ob kein Ris darin ware. Nicht lange, so entdekte er einen und wollte gleich einsteigen. Die eine Schildwache sprach zur andern 'was kriecht da für eine garstige Spinne; ich will sie tot treten.' 'Laß das arme Tier gehen,' sagte die andere, 'es hat dir ja nichts gethan.' Nun kam der Daumerling durch den Ris glücklich in die Schaßkammer,

öffnete das Fenfter, unter welchem die Räuber standen, und warf ihnen einen Thaler nach dem andern hinaus. Als das Schneiderlein in der beften Arbeit mar, hörte es den Rönig fommen, der feine Schapfammer befehen wollte, und verfroch sich eilig. Der König merkte, daß viele harte Thaler fehlten, konnte aber nicht begreifen, wer sie sollte gestohlen haben, da Schlöffer und Riegel in gutem Stand waren, und alles wohl vermahrt ichien. Da ging er wieder fort und sprach zu den zwei Bachen 'habt acht, es ift einer hinter dem Geld.' Als der Daumerling nun seine Arbeit von neuem anfing, hörten fie das Geld drinnen fich regen und klingen klipp, klapp, klipp, klapp. Sie eilten hinein und wollten den Dieb greifen, aber das Schneiderlein, das fie tommen horte, war noch geschwinder, sprang in eine Ede und dedte einen Thaler über sich, so daß nichts von ihm zu sehen war; dabei nedte es noch die Wachen und rief 'hier bin ich.' Die Wachen liefen dabin, wie fie aber ankamen. war es schon in eine andere Ede unter einen Thaler gehüpft und rief 'he, hier bin ich.' Die Wachen sprangen berbei, Daumerling mar aber längst in einer dritten Ede und rief 'he, hier bin ich.' Und so hatte es sie zu Narren und trieb fie fo lange in der Schapkammer herum, bis fie mude waren und davon gingen. Nun warf es die Thaler nach und nach alle hinaus: den letten schnellte es mit aller Macht, hupfte dann felber noch behendiglich darauf und flog mit ihm durchs Fenfter hinab. Die Räuber machten ihm große Lobfprüche, 'du bift ein gewaltiger Beld,' sagten sie; willst du unser Sauptmann werden?' Daumerling bedankte fich aber und fagte, er mußte fich erft in der Welt umfeben. Sie teilten

nun die Beute, das Schneiderlein aber verlangte nur einen Kreuzer, weil es nicht mehr tragen konnte.

Darauf schnallte es feinen Degen wieder um den Leib, fagte den Räubern guten Tag und nahm den Weg zwischen die Beine. Es versuchte zwar bei etlichen Meistern wieder die Schneiderarbeit, aber fie wollte ihm nicht schmeden, und endlich verdingte es fich als hausknecht in einem Gafthof. Die Mägde konnten es nicht leiden, denn ohne gesehen zu werden, sah es alles, was sie heimlich thaten, und gab bei der Herrschaft an, was fie sich von den Tellern genommen und aus dem Reller für sich weggeholt hatten. Da sprachen fie 'wart, wir wollen dirs eintränken,' und verabredeten unter einander ihm einen Schabernack anzuthun. Als die eine Magd bald hernach im Garten mähte und den Daumer= ling da herumspringen und an den Kräutern auf und ab friechen fah, mahte fie ihn mit dem Gras ichnell zusammen, band alles in ein großes Tuch und warf es heimlich den Rühen vor. Nun war eine große schwarze darunter, die schluckte ihn mit hinab, ohne ihm weh zu thun. Unten gefiels ihm aber schlecht, benn es war gang finfter und brannte da kein Licht. Als die Ruh gemelkt wurde, da rief er

'strip, strap, stroll,

ift der Eimer bald voll?'

Doch bei dem Geräusch des Melkens wurde er nicht verstanden. hernach trat der hausherr in den Stall und sprach 'morgen soll die Kuh da geschlachtet werden.' Da ward dem Daumerling angst, daß er mit heller Stimme rief 'laßt mich erst heraus, ich size ja drin.' Der herr hörte das wohl, wußte aber nicht, wo die Stimme her kam. 'Wo bist du?'

rief er. 'In ber ichwarzen,' antwortete er, aber ber herr verstand nicht, mas bas beißen follte, und ging fort.

Um andern Morgen wurde die Ruh geschlachtet; gludlicherweise traf bei dem Zerhaden und Zerlegen den Daumerling kein hieb, aber er geriet unter das Burstfleisch. Wie nun der Metger herbeitrat und seine Arbeit anfing, schrie er aus Leibeskräften 'hadt nicht zu tief, hadt nicht zu tief, ich stecke ja drunter.' Bor dem garmen der Hadmesser hörte das kein Mensch. Nun hatte der arme Daumerling seine Not, aber die Not macht Beine, und da sprang er so behend zwischen den hadmessern durch, daß ihn keins anrührte, und er mit heiler Saut davon fam. Aber entspringen konnte er auch nicht: es war keine andere Auskunft, er mußte sich mit den Speckbrocken in eine Blutwurst hin= unter stopfen lassen. Da war das Quartier etwas enge, und dazu ward er noch in den Schornftein zum Räuchern aufgehängt, wo ihm Zeit und Weile gewaltig lang wurde. Endlich im Winter wurde er herunter geholt, weil die Wurft einem Gafte sollte vorgesett werden. Als nun die Frau Wirtin die Wurft in Scheiben schnitt, nahm er sich in acht, daß er den Kopf nicht zu weit vorstreckte, damit ihm nicht etwa der Sals mit abgeschnitten wurde, endlich ersah er einen Vorteil, machte sich Luft und sprang heraus.

In dem Hause aber, wo es ihm so übel ergangen war, wollte das Schneiderlein nicht länger mehr bleiben, sondern begab sich gleich wieder auf die Wanderung. Doch seine Freiheit dauerte nicht lange: auf dem offenen Feld kam es einem Fuchs in den Weg, der schnappte es in Gedanken auf. Ei, herr Fuchs,' riefs Schneiderlein, 'ich bins ja, der in

eurem hals steat, laßt mich wieder frei.' 'Du hast recht,' antwortete der Fuchs, 'an dir hab ich doch so viel als nichts; versprichst du mir die hühner in deines Vaters hof, so will ich dich loslassen.' 'Von herzen gern,' antwortete der Daumerling, 'die hühner sollst du alle haben, das gelobe ich dir.' Da ließ ihn der Fuchs wieder los und trug ihn selber heim. Als der Vater sein liebes Söhnlein wieder sah, gab er dem Fuchs gerne alle die hühner, die er hatte. 'Dasür bring ich dir auch ein schönes Stück Geld mit,' sprach der Daumerling und reichte ihm den Kreuzer, den er auf seiner Wanderschaft erworben hatte.

'Warum hat aber der Fuchs die armen Piephühner zu fressen kriegt?' 'Ei, du Narr, deinem Vater wird ja wohl ein Kind lieber sein als die hühner auf dem hof.'

22.

# Fitchers Vogel.

Es war einmal ein Berenmeifter, der nahm die Geftalt eines armen Mannes an, ging vor die Häuser und bettelte und fing die ichonen Madchen. Rein Mensch wußte, wo er fie hin brachte, benn fie kamen nie wieder zum Borschein. Nun trat er auch einmal vor die Thüre eines Mannes, der drei schöne Töchter hatte, sah aus wie ein armer schwacher Bettler und trug eine Rötze auf dem Rücken, als wollte er milde Gaben darin sammeln. Er bat um ein bifichen Effen, und als die alteste heraus kam und ihm ein Stud Brot reichen wollte, rührte er sie nur an, und sie mußte in seine Rötze springen. Darauf eilte er mit starken Schritten fort und trug fie in einen finftern Wald zu seinem haus, das mitten darin stand. In dem Haus war alles prächtig: er gab ihr, was fie nur wünschte und sprach 'mein Schat, es wird dir wohl gefallen bei mir, denn du haft alles, mas dein Herz begehrt.' Das dauerte ein paar Tage, da fagte er 'ich muß fortreisen und dich eine kurze Zeit allein laffen, da sind die Hausschlüssel: du kannst überall hingehen und alles betrachten, nur nicht in eine Stube, die dieser kleine Schlufsel da aufschließt, das verbiet ich dir bei Lebensstrafe.' Auch gab er ihr ein Ei und sprach 'das Ei verwahre mir sorg= fältig und trag es lieber beständig bei bir, denn ginge es verloren, so wurde ein großes Unglud daraus entstehen.' Sie nahm die Schlüffel und das Ei, und versprach alles wohl auszurichten. Als er fort war, ging sie in dem haus herum von unten bis oben und besah alles: die Stuben glänzten von Silber und Gold und fie meinte, fie hatte nie fo große Pracht gesehen. Endlich kam sie auch zu der verbotenen Thur, sie wollte vorüber geben, aber die Neugierde ließ ihr feine Rube. Sie befah den Schlüffel, er fah aus wie ein anderer, sie steckte ihn ein und drehte ein wenig, da sprang die Thur auf. Aber was erblickte fie, als fie hinein trat: ein großes blutiges Beden ftand in der Mitte, und darin lagen tote zerhauene Menschen; daneben stand ein Holzblock und ein blinkendes Beil lag darauf. Sie erschrak fo fehr, daß das Ei, das fie in der hand hielt, hineinplumpte. Sie holte es wieder heraus und wischte das Blut ab, aber vergeblich, es kam den Augenblick wieder zum Vorschein, ste wischte und schabte, aber sie konnte es nicht herunter friegen.

Nicht lange, so kam der Mann von der Reise zurück, und das erste, was er forderte, war der Schlüssel und das Ei. Sie reichte es ihm hin, aber sie zitterte dabei, und er sah gleich an den roten Flecken, daß sie in der Blutkammer gewesen war. Bist du gegen meinen Billen in die Kammer gegangen, sprach er, so sollst du jest gegen deinen Billen wieder hinein. Dein Leben ist zu Ende. Er warf sie nieder, schleiste sie an den Haaren hin, schlug ihr das Haupt auf dem Block ab und zerhackte sie, daß ihr rotes Blut auf dem Boden dahin floß. Dann warf er sie zu den übrigen ins Becken.

'Sept will ich mir die zweite holen,' sprach der Berenmeister, ging wieder in Geftalt eines armen Mannes vor das haus und bettelte. Da brachte ihm die zweite ein Stück Brot, und er fing sie wie die erste durch ein blokes Unrühren und trug fie fort. Es erging ihr nicht beffer als ihrer Schwester, sie ließ sich von ihrer Neugierde verleiten, öffnete die Blutkammer und mußte es bei seiner Rückehr mit dem Leben bugen. Er ging nun und holte die dritte. Die aber war klug und liftig. Als er ihr Schlüffel und Gi gegeben hatte und fortgereist war, verwahrte sie das Ei erst forgfältig, dann besah fie das haus und ging zulett in die verbotene Rammer. Ach, was erblickte fie! ihre beiden lieben Schwestern lagen, jämmerlich ermordet, in dem Becken. Aber sie hub an und suchte die Glieder zusammen und legte fie zurecht, Ropf, Leib, Arm und Beine. Und als nichts mehr fehlte, da fingen die Glieder an sich zu regen und schlossen sich an einander: und beide Madchen öffneten die Augen und waren wieder lebendig. Wie freueten sie sich. füßten und herzten einander! Dann führte fie die beiden heraus und versteckte sie. Der Mann forderte bei seiner Ankunft Schlüffel und Ei und als er keine Spur von Blut daran entdecken konnte, sprach er 'du hast die Probe bestanden, du follft meine Braut fein.' Er hatte aber jest feine Macht mehr über sie und mußte thun, mas sie verlangte. 'Wohlan,' antwortete fie, 'du follit vorher einen Korb voll Gold meinem Bater und meiner Mutter bringen und selbst auf deinem Rücken hintragen, dieweil will ich die Bochzeit hier bestellen'. Darauf ging fie in ihr Rämmerlein, wo sie ihre Schwestern verstedt hatte. 'Zept,' sprach fie

"ift der Augenblick gekommen, wo ich euch retten kann, der Bösewicht soll euch selbst wieder heimtragen: aber sobald ihr zu Hause seid, laßt mir Hisse zukommen." Dann setzte seide in einen Korb und deckte sie mit Gold ganz zu, daß nichts von ihnen zu sehen war, und rief den Herenmeister herein und sprach 'nun trag den Korb sort, aber daß du mir unterwegs nicht stehen bleibst und ruhest, ich schaue durch mein Fensterlein und habe acht."

Der Herenmeister hob den Korb auf seinen Rüden und ging damit fort, er ward ihm aber so schweiß über das Angesicht lief und er fürchtete totgedrückt zu werden. Da setze er sich nieder und wollte ein wenig ruhen, aber gleich rief eine im Korbe 'ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, daß du ruhst, willst du weiter.' Er meinte, die Braut rief ihm daß zu, und machte sich wieder auf. Nochmals wollte er sich sehen, da rief es abermals 'ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, daß du ruhst, willst du gleich weiter.' Und so oft er stillstand, rief es, und da mußte er fort, bis er endlich ganz außer Atem den Korb mit dem Gold und den beiden Mädchen in ihrer Eltern Haus brachte.

Daheim aber ordnete die Braut das hochzeitsfest an. Sie nahm einen Totenkopf mit grinsenden Zähnen und septe ihm einen Schmud auf und trug ihn oben vors Bodenloch und ließ ihn da herausschauen. Dann ladete sie die Freunde des herenmeisters zum Fest ein, und wie das geschehen war, stedte sie sich in ein Faß mit honig, schnitt das Bett auf und wälzte sich darin, daß sie aussah wie ein wunderlicher Vogel und kein Mensch sie erkennen konnte.

Wa ging sie zum Haus hinaus, und unterwegs begegnete ihr ein Teil der Hochzeitsgafte, die fragten

'Du Fitchers Bogel, wo kommst du her?'
'Ich komme von Fitze Fitchers Hause her.'
'Bas macht denn da die junge Braut?'
'Get gekehrt von unter his glere das Geus

'hat gekehrt von unten bis oben das haus und guckt zum Bodenloch heraus.'

Darauf begegnete ihr der Bräutigam, der zurud kam: der fragte auch

'Du Fitchers Bogel, wo kommst du her?'
'Ich komme von Fiße Fitchers hause her.'
'Was macht denn da meine junge Braut?'
'hat gekehrt von unten bis oben das haus und gudt zum Bodenloch heraus.'

Der Bräutigam schaute hinauf und sah den geputzten Totenkopf: da meinte er, es wäre seine Braut, und nickte ihr zu
und grüßte sie freundlich. Wie er aber samt seinen Gästen
ins haus gegangen war, da kam die hilse von den Schwestern an. Sie schlossen alle Thüren des hauses zu, daß
niemand entsliehen konnte, und steckten es an, also daß der
Gerenmeister mit samt seinem Gesindel verbrennen mußte.

23.

### Von dem Machandelboom.

Dat is nu all lang her, wol twe dusend Johr, do wor dar een rot Mann, de hadd ene schone frame Fru, un fe hadden sit beide sehr leef, hadden awerft kene Rinner, se wünschden sit awerst sehr welke, un de Fru bedd' so vel dorum Dag un Nacht, man fe fregen teen un fregen teen. Bör erem buse wör een bof, dorup ftunn een Machandelboom, ünner dem ftunn de Fru eens im Winter und schelld fit enen Appel, un as se sit den Appel so schelld, so sneet se sit in'n Finger, un dat Blod feel in den Snee. 'Ach,' fad de Fru, un füft'd so recht hog up un seeg dat Blod vor fik an un wör so recht wehmödig, 'hadd ik doch een Kind, so rod as Blod un so witt as Snee.' Un as fe dat fad, so wurr ehr so recht frolich to Mode: ehr wor recht, as schull dat wat warden. Do güng se to dem Suse: un't gung een Maand hen, de Snee vorgung: un twee Maand, do wor dat grön: un dre Maand, do fomen de Blomer ut der Gerd: un veer Maand, do drungen fit alle Bomer in dat Solt, un de grönen Twyge wören all in eenanner wuffen: dor füngen de Baegelkens dat dat ganfe Holt schalld, un de Blöiten felen von den Bömern: do wor de fofte Maand wech, un se ftunn unner dem Machandelboom, de rot so schön, do sprüng ehr dat Hart vor Freuden, un se füll uv

ere Knee un kunn sik nich laten; un as de soste Maand vörby wör, do wurren de Früchte dick und stark, do wurr se gank still; un de sowde Maand, do greep se na den Machandelbeeren un eet se so nydsch, do wurr se trurig und krank; do güng de achte Maand hen, un se reep eren Mann un weend un säd 'wenn ick starw, so begraf my ünner den Machandelboom.' Do wurr se gank getrost und freude sik, bet de neegte Maand vörby wör, do kreeg se een Kind so witt as Snee un so rod as Blod, un as se dat seeg, so freude se sit so, dat se stürw.

Do begrof ehr Mann se ünner den Machandelboom, un he füng an to weenen so sehr: ene Thd lang, do wurr dat wat sachter, un do he noch wat weend hadd, do hüll he up, un noch een Thd, do nöhm he sik wedder ene Fru.

Mit be tweden Fru freeg he ene Dochter, dat Kind awerst von der eersten Fru wör een lüttje Saehn un wör so rod as Blod un so witt as Snee. Wenn de Fru ere Dochter so anseeg, so had se se so leef, awerst denn seeg se den lüttjen Jung an, un dat güng ehr so dorch't Hart, un ehr düchd as stünn he ehr allerwegen im Weg, un dachd denn man jümmer wo se ehr Dochter all dat Vörmaegent towenden wull, un de Böse gaf ehr dat in, dat se dem lüttjen Jung ganß gramm wurr, un stödd em herüm von een Ect in de anner un bussed em hier un knussed em dor, so dat dat arme Kind jümmer in Angst wör. Wenn he denn ut de Schol köm, so hadd he kene ruhige Städ.

Eens wör de Fru up de Ramer gan, do köm de lüttie Dochter of herup und säd 'Moder, gif my enen Appel.' 'Ja, myn Kind' säd de Fru un gaf ehr enen schönen Appel

ut der Rift; de Rift awerst hadd enen groten sworen Dedel mit een grot scharp viern Slot. 'Moder,' fad de lüttje Dochter, 'schall Broder nich of enen hebben?' Dat verdröt de Fru, doch fad fe 'ja, wenn he ut de Schol kummt.' Un as se ut dat Fenster wohr wurr dat he köm, so wör dat recht, as wenn de Bose aewer ehr kom, un se grappst to un nöhm erer Dochter den Appel wedder wech un fad 'du schalft nich ehr enen hebben as Broder.' Do smeet se den Appel in de Rift und makt de Rift to: do kom de luttje Jung in de Dör, do gaf ehr de Bose in dat se fründlich to em fed 'mon Saehn, wullt du enen Appel hebben?' un feeg em fo haftig an. 'Moder,' fad de lüttje Jung, 'wat fühft du gräfig ut! ja, gif my enen Appel.' Do worr ehr as schull se em toreden. 'Rumm mit my,' säd se un makd ben Deckel up, 'hal dy enen Appel herut.' Un as fit de lüttje Jung henin budd, so reet ehr de Bose, bratsch! flog se den Deckel to dat de Ropp afflög un ünner de roden Appel füll. Da gewerleep ehr dat in de Angst, un dachd 'funn it dat von my bringen!' Da gung fe bawen na ere Stum na erem Dragkaften un hal ut de bawelfte Schuflad enen witten Dok un sett' den Kopp wedder up den Sals un bund den Salsdot fo um dat'n nits fehn tunn, un fett' em vor de Dor up enen Stohl un gaf em den Appel in de Hand.

Do köm dorna Marleenken to erer Moder in de Kaek, de ftünn by dem Für un hadd enen Putt mit heet Water vör sik, den röhrd se jümmer üm. 'Moder,' säd Marleenken 'Broder sitt vor de Dör un süht ganß witt ut un hett enen Appel in de Hand, ik hebb em beden he schull my den Appel

gewen, awerst he antword my nich, do wurr my gang grolich.' 'Gah nochmal hen,' fad de Moder, 'un wenn he dy nich antworden will, so gif em eens an de Dren.' Do gung Marleenken hen un fad Broder, guf my den Appel;' awerst he sweeg still. Do gaf se em eens up de Dren, da feel de Ropp herunn, doraewer vörschrock se sit un fung an to weenen un to roren un lop to erer Moder un fad 'ach, Moder, ik hebb mynem Broder den Kopp afflagen', un weend un weend un wull sit nich tofreden gewen. 'Marleenken,' sad de Moder, 'wat hest du dahn! awerst swyg man still, dat et feen Mensch markt, dat ist nu doch nich to annern; wy willen em in Sur kaken.' Do nöhm de Moder den lüttjen Jung un hadd em in Studen, ded de in den Putt un fakd em in Sur. Marleenken awerft ftunn darby un weend un weend, un de Tranen füllen all in den Putt, un se brukben gor keen Solt.

Do köm de Bader to hus un sett' sik to Disch un säd 'wo is denn myn Saehn?' Do drog de Moder ene grote grote Schöttel up mit Swartsur, un Marseenken weend un kunn sik nich hollen. Do säd de Bader wedder 'wo is denn myn Saehn?' 'Ach,' säd de Moder, 'he is äwer Land gan, na Mütten erer Grotöhm: he wull dor wat blywen.' 'Bat dait he denn dor un hest my nich mal Adjüß seggd?' 'O he wull geern hen un bed my of he dor wol sos Wäken blywen kunn; he is jo woll dor uphawen.' 'Ach,' säd de Mann, 'my is so recht trurig, dat is doch nich recht, he hadd my doch Adjüß seggen schullt.' Mit des süng he an to eeten un säd 'Warleenken, wat weenst du? Broder wart wol wedder kamen.' 'Ach, Fru,' säd he do, 'wat schweat my dat

Geten icon! guf my mehr!' Un je mehr he eet, je mehr wull he hebben, un sad 'geft my mehr, gy schölt nits dor af hebben, dat is as wenn dat all myn wor.' Un he eet un eet, un de Knakens smeet he all unner den Disch, bet he allens up hadd. Marleenken awerft gung hen na ere Commod und nöhm ut de unnerfte Schuf eren beften inden Dot un hal all de Beenkens und Knakens ünner den Disch herut un bund fe in den inden Dot un drog fe vor de Dor un weend ere blödigen Tranen. Dor lad fe fe unner den Machandelboom in dat grone Gras, un as fe fe dor hen= legad hadd, so war ehr mit eenmaal so recht licht, un weend nich mer. Do füng de Machandelboom an sit to bewegen, un de Twyge deden fit jummer so recht von eenanner un denn wedder tohop, so recht as wenn sik ener so recht freut un mit de hand so dait. Mit des so gung dar so'n Newel von dem Boom, un recht in dem Newel dar brennd dat as Kur, un ut dem Für da flög so'n schönen Bagel herut, de süng so herrlich und flög hog in de Luft, un as he wech wor, do wör de Machandelboom as he vörhen west wör, un de Dok mit de Anakens wörr wech. Marleenken awerst wör so recht licht un veranögt, recht as wenn de Broder noch lewd. Do gung se wedder gang luftig in dat hus by Disch un eet.

De Bagel awerst flog wech un sett' fit up enen Golbsmidt fon hus un fung an to fingen

'mein Mutter der mich schlacht, mein Bater der mich aß, mein Schwester der Marlenichen sucht alle meine Benichen, bindt sie in ein seiden Tuch, legts unter den Machandelbaum.

Rywitt, kywitt, wat vor'n schon Bagel bun ik!'

De Goldsmidt seet in syn Barkstäd un make ene gollne Kede, do hörd he den Bagel, de up syn Dack seet un süng, un dat dünk em so schön. Do skünn he up, un as he aewer den Süll güng, do verlör he enen Tüffel. He güng awer so recht midden up de Strat hen, enen Tüffel un een Sock an: syn Schortsell hadd he vör, un in de een Hand hadd he de golln Kede un in de anner de Tang; un de Sünn schynd so hell up de Strat. Dor güng he recht so skan siege den Bagel an. 'Bagel,' seggt he do, 'wo schön kannst du singen? Sing my dat Stück nochmal.' 'Ne,' seggt de Bagel, 'twemal sing ik nich umsünst. Gif my de golln Kede, so will ik dy't nochmal singen.' 'Dor,' seggt de Goldsmidt, 'hest du de gollne Kede, nu sing my dat nochmal.' Do köm de Bagel un nöhm de golln Kede so in de rechte Pot un güng vör den Goldsmidt sitten un süng

'mein Mutter der mich schlacht,
mein Vater der mich aß,
mein Schwester der Marlenichen
sucht alle meine Benichen,
bindt sie in ein seiden Tuch,
legts unter den Machandelbaum.
Kwitt, kywitt, wat vör'n schön Vagel bun ik!

Do flög de Bagel wech na enem Schofter un fett' fit np den syn Dack un fung

'mein Mutter der mich schlacht, mein Bater der mich aß, mein Schwefter der Marlenichen such alle meine Benichen, bindt sie in ein seiden Tuch, legts unter den Machandelbaum. Kowitt, kowitt, wat vor'n schon Bagel bun if!'

De Schofter hord dat und leep vor fyn Dor in Bemdsarmels un feeg na fpn Dad un muffd de Sand vor de Dgen hollen, dat de Sunn em nich blend't. Bagel,' feggt he, 'wat tannst du schön singen.' Do rop be in syn Dor benin .Fru, kumm mal herut, dar is een Bagel: feh mal den Bagel, de kann mal icon fingen.' Do rop be inn Dochter un Kinner un Gesellen, Jung un Magd, un fe komen all up de Strat un segen den Bagel an, wo schon be wor, un he hadd so recht rode un grone Feddern, un um den Sals wör dat as luter Gold, un de Ogen blünken em im Ropp as Steern. 'Bagel,' fab de Schofter, 'nu fing my dat Stud nochmal.' 'Re,' seggt de Bagel, 'twemal sing ik nich umfünst, du must my wat schenken.' 'Fru,' fad de Mann, 'ga na dem Baehn, up dem bawelften Boord dor ftan een Por rode Scho, de bring herunn.' Do gung de Fru hen un hal de Scho. 'Dor, Bagel,' fad de Mann, 'nu fing my dat Stud nochmal.' Do köm de Bagel un nöhm de Schö in de linke Klau un flög wedder up dat Dack un füng

'mein Mutter der mich schlacht, mein Bater der mich aß, mein Schwester der Marlenichen sucht alle meine Benichen, bindt sie in ein seiden Tuch, legts unter den Machandelbaum.

Kywitt, kywitt, wat vör'n schön Bagel bün ik!'
Un as he utsungen hadd, so flög he wech: de Kede hadd he in de rechte un de Schö in de linke Klau. Un he flög wyt wech na ene Machl, un de Maehl güng 'klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe, be hauden enen Steen un hackden twintig Maehlenburgen, de hauden enen Steen un hackden 'hick, hack, hick, hack, hick, hack, it, hack, it, hack, it, hack, it was be Maehl güng 'klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe.' Do güng de Bagel up enen Lindenboom sitten, de vör de Maehl stünn un süng

'mein Mutter der mich schlacht,'

do hörd een up,

'mein Bater der mich aß,'
do hörden noch twe up un hörden dat,
'mein Schwester der Marlenichen,'

do hörden wedder veer up,

'sucht alle meine Benichen, bindt sie in ein seiden Tuch,'

nu hadden noch man acht,

'legts unter'

nu noch man fyv,

'den Machandelbaum.'

nu noch man een,

'Rywitt, kywitt, wat vör'n schön Bagel bun ik!' Do hüll de lezte ok up un hadd dat lezte noch hörd. 'Bagel,' seggt he, 'wat singst du schön! lat my dat ok hören, sing my dat nochmal.' 'Ne,' seggd de Bagel, 'twemal sing ik nich umsünst, gif my den Maehlensteen, so will ik dat

nochmal singen.' 'Ja,' seggt he, 'wenn he my alleen tohörd, so schullst du em hebben.' 'Ja,' säden de annern 'wenn he nochmal singt, so schall he em hebben.' Do köm de Bagel herünn, un de Möllers sat'n all twintig mit Böm an un böhrden den Steen up 'hu uh up, hu uh up, hu uh up!' Do stök de Bagel den Hals dör dat Lock un nöhm em üm as enen Kragen, un slög wedder up den Boom un süng

'mein Mutter der mich schlacht, mein Vater der mich aß, mein Schwester der Marlenichen sucht alle meine Benichen, bindt sie in ein seiden Tuch, legts unter den Machandelbaum.

Kywitt, kywitt, wat vör'n schön Bagel bün ik!'
Un as he dat utsungen hadd, do deed he de Flünk von
eenanner, un he hadd in de rechte Klau de Kede un in de
linke de Schö un üm den Hals den Machlensteen, und flog
wyt wech nach synes Baders Huse.

In de Stuw seet de Bader, de Moder un Marleenken by Disch, un de Bader säd 'ach, wat wart my licht, my is recht so god to Mode.' 'Ne,' säd de Moder, 'my is recht so angst, so recht as wenn en swor Gewitter kummt.' Marleenken awerst seet un weend un weend. Do köm de Bagel anslegen, un as he sik up dat Dack sett', 'ach,' säd de Bader, 'my is so recht freudig, un de Sünn schynt buten so schon, my is recht, as schull ik enen olen Bekannten weddersehen.' 'Ne,' säd de Fru, 'my is so angst, de Täne klappern my, un dat is my as Für in den Abern.' Un se

reet sit ehr Epsten up un so mehr, awer Marleenken seet in en Ed un weend un hadd eren Platen vor de Ogen un weend den Platen ganß meßnatt. Do seet' sit de Vagel up den Machandelboom un sung

'mein Mutter der mich schlacht,'

Do hüll de Moder de Oren to un kneep de Ogen to un wull nich sehen un hören, awer dat brusde ehr in de Oren as de allerstarkste Strom, un de Ogen brennden ehr un zackden as Blis.

'mein Vater der mich ag,'

'Ach, Moder,' seggt de Mann, 'dor is en schön Bagel, de stingt so herrlich, de Sünn schynt so warm, un dat rückt as luter Zinnemamen.'

'mein Schwester der Marlenichen'

Do läd Marleenken den Kopp up de Knee un weend in eens wech, de Mann awerst säd 'ik ga henut, ik mutt den Bagel bicht by sehn.' 'Ach, gah nich,' säd de Fru, 'mp is as bewd das ganße hus un stünn in Flammen.' Awerst de Mann güng henut un seeg den Bagel an.

'sucht alle meine Benichen, bindt sie in ein seiden Tuch, legts unter den Machandelbaum.

Rywitt, kywitt, wat vör'n schön Bagel bun ik!' Mit des seet de Bagel de gollne Kede fallen, un se seel dem Mann jüst üm'n Hals, so recht hier herüm, dat se recht so schön passo. Do güng he herin un säd 'süh, wat is dat vör'n schön Bagel, hett my so 'ne schöne gollne Kede schenkt, un süht so schön ut.' De Fru awerst wör so angst un füll langs in de Stuw hen, un de Müß füll ehr von dem Kopp. Do süng de Bagel wedder

'mein Mutter der mich schlacht,' 'Ach, dat ik dusend Föder unner de Gerd wör, dat ik dat nich bören schull!

'mein Vater der mich ag,'

Do füll de Fru vor dod nedder.

'mein Schwester der Marlenichen'

'Ach,' sad Marleenken, 'if will of herut gan un sehn of de Bagel my wat schenkt!' Do gung se henut.

fucht alle meine Benichen,

bindt fie in ein seiden Tuch,'

Do smeet he ehr de Scho herunn.

'legts unter den Machandelbaum.

Rywitt, tywitt, wat vor'n schon Bagel bun if! Do wor ehr so licht un frolich. Do truck se de neen roden Scho an un dangd un sprung herin. 'Ach,' fad fe, it wor so trurig, as ik henut gung, un nu is my so licht. Dat is mal en herrlichen Bagel, het my en Por rode Schö schenkd. 'Na,' sad de Fru un sprüng up, un de Hor stünnen ehr to Barg as Fürsflammen, 'mp is as schull de Welt unnergan, if will of henut, of my lichter warden schull.' Un as se ut de Dör köm, bratsch! smeet ehr de Bagel den Maehlensteen up den Ropp, dat se gang tomatscht wurr. De Vader un Marleenken hörden dat un güngen henut: do gung en Damp un Flamm un Für up von der Städ, un as dat vörby wörr, do ftunn de luttje Broder dor, un he nöhm innen Bader un Marleenken by der hand, un woren all dre so recht vergnögt un gungen in dat Sus by Disch un eeten.

24.

## Dornröschen.

Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag 'ach, wenn wir doch ein Rind hatten!' und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Babe faß, daß ein Frosch aus dem Waffer ans Land froch und zu ihr sprach 'dein Bunsch soll erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirft du eine Tochter zur Welt bringen.' Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, daß der König vor Freude sich nicht zu laffen wußte und ein großes Fest anstellte. Er ladete nicht blos seine Berwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit fie dem Rind hold und gewogen waren. Es waren ihrer dreizehn in seinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen fie effen follten, fo mußte eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Rind mit ihren Wundergaben: die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reich= tum, und fo mit allem, was auf der Welt nur zu munschen ift. Als elfe ihre Sprüche eben gethan hatten, trat plöglich die dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, daß sie



LIBRARY
OF THE
INIVERSITY OF ILLINOIS

nicht eingeladen war, und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme 'die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen.' Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren ersichrocken, da trat die zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht ausheben sondern nur ihn mildern konnte, so sagte sie 'es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tieser Schlaf, in welchen die Königskochter fällt.'

Der König, der sein liebes Kind vor so großem Unglud gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgehen, daß die Spindeln im gangen Rönigreiche follten verbrannt werden. Un dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen fämtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, daß es jedermann, der es ansah, lieb haben mußte. & Es geschah, daß an dem Tage, wo es gerade funfzehn Jahr alt ward, der König und die Königin nicht zu haus waren, und das Mädchen ganz allein im Schloß zurudblieb. PDa ging es allerorten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Luft hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es ftieg die enge Wendeltreppe hin= auf und gelangte zu einer kleinen Thüre. In dem Schloß steate ein verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Thür auf, und saß da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emfig ihren Flachs. 'Guten Tag, du altes Mütterchen,' sprach die Königs= tochter, 'was machft du da?' 'Ich spinne,' sagte die Alte und nickte mit dem Ropf. 'Was ift das für ein Ding, das

so lustig herumspringt?' sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Raum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Ersfüllung, und sie stach sich damit in den Finger.

In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, siel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiesen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloß: der König und die Königin, die eben heim gekommen und in den Saal getreten waren, sanken nieder und schliesen ein und der ganze Hosstaat mit ihnen. Da schliesen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hose, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward still und schliesein, und der Braten hörte auf zu bruzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schließ. Und der Wind legte sich, und auf den Bäumen vor dem Schloß regte sich kein Blättchen mehr.

Rings um das Schloß aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward und endlich das ganze Schloß umzog und darüber hinaus wuchs, daß gar nichts mehr davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlasenden Dornröschen, denn so ward die Königstochter genannt, also daß von Zeit zu Zeit Königssscheter genannt, also daß von Zeit zu Zeit Königssschen und durch die Hocke in das Schloß dringen wollten. Es war aber alle Mühe vergeblich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten sest zusammen, und die Jüngslinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder los

machen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloß dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit hundert Jahren schliese, und mit ihr schliese der König und die Königin und der ganze hofstaat. Er wußte auch von seinem Großvater, daß schon viele Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch die Dornenhecke zu dringen, aber sie wären darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling sich sürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen. Der gute Alte riet ihm ab, aber er hörte nicht auf seine Worte.

Nun waren gerade die hundert Jahre verslossen, und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der hede näherte, waren es lauter große schöne Blumen, die thaten sich von selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch: und hinter ihm thaten sie sich wieder als eine hede zusammen. Im Schloßhof sah er die Pferde und schessen Jagdhunde liegen und schloßhof sah er die Pferde und schessen Jagdhunde liegen und schloßen: auf dem Dache saßen die Tauben und hatten das Köpschen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliesen die Fliegen an der Wand, der Roch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, kas sollte gerupft werden. Da ging er weiter und sah im Saule den ganzen Hosstaat liegen und schlasen, und oben bei dem Throne lag der König und die Königin. Da ging er noch

weiter, und alles war so ftill, daß einer seinen Atem hören konnte, und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Thure zu der kleinen Stube, in welcher Dornroschen schlief. Da lag es und war so schön, daß er die Augen nicht abwenden konnte, und er konnte es auch nicht lassen, buckte sich und gab ihm einen Ruft. Raum hatte er es mit dem Ruß berührt, so schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte und blickte ihn gang freundlich an. Da gingen sie zusammen herab, und der König erwachte und die Königin und der gange Hofftaat, und saben einander mit großen Augen an. Und die Pferde im hof ftanden auf und ruttelten fich: die Jagdhunde sprangen und wedelten: die Tauben auf dem Dach zogen das Köpfchen unterm Flügel hervor, saben umber und flogen ins Feld: die Fliegen an den Wänden frochen weiter: das Feuer in der Ruche erhob sich, flackerte und kochte das Effen: der Braten fing wieder an zu bruteln. und der Roch gab dem Jungen eine Ohrfeige, daß er schrie: und die Magd rupfte das huhn fertig. Und da ward die Hochzeit des Königsohnes mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.

25.

### Lundevogel.

Es war einmal ein Förster, der ging in den Wald auf die Jagd, und wie er in den Wald kam, hörte er schreien, als obs ein kleines Kind wäre. Er ging dem Schreien nach und kam endlich zu einem hohen Baum und oben darauf saß ein kleines Kind. Es war aber die Mutter mit dem Kinde unter dem Baum eingeschlafen, und ein Raudvogel hatte das Kind in ihrem Schoße gesehen: da war er hinzu gestogen, hatte es mit dem Schnabel weggenommen und auf den hohen Baum geseht.

Der Förster stieg hinauf, holte das Kind herunter und dachte 'du willst das Kind mit nach haus nehmen und mit deinem Lenchen zusammen ausziehen.' Er brachte es also heim, und die zwei Kinder wuchsen mit einander aus. Das aber, das auf dem Baum gefunden worden war, und weil es ein Bogel weggetragen hatte, ward Fundevogel geheißen. Fundevogel und Lenchen hatten sich so lieb, nein so lieb, daß wenn eins das andere nicht sah, war es traurig.

Der Förster hatte aber eine alte Köchin, die nahm eines Abends zwei Eimer und sing an Wasser zu schleppen, und ging nicht einmal sondern vielemal hinaus an den Brunnen. Lenchen sah es und sprach 'hör einmal, alte Sanne, was trägst du denn so viel Wasser zu?' 'Wenn du's keinem Men-

schen wiedersagen willst, so will ich dir's wohl sagen.' Da sagte Eenchen nein, sie wollte es keinem Menschen wiedersagen, so sprach die Köchin 'morgen früh, wenn der Förster auf die Jagd ist, da koche ich das Wasser, und wenns im Kessel siedet, werf ich den Fundevogel hinein und will ihn darin kochen.'

Des andern Morgens in aller Frühe stieg der Förster auf und ging auf die Sagd, und als er weg war, lagen die Kinder noch im Bett. Da sprach Lenchen zum Fundevogel, 'verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht.' Untwortete der Fundevogel 'nun und nimmermehr.' Da sprach Lenchen 'ich will es dir nur sagen, die alte Sanne schleppte gestern Abend so viel Eimer Wasser ins Haus, da fragte ich sie, warum sie das thäte, so sagte sie, wenn ichs keinem Menschen sagen wollte, so wollte sie es mir wohl sagen: sprach ich, ich wollte es gewiß keinem Menschen sagen, da sagte sie, morgen früh, wenn der Bater auf die Jagd wäre, wollte sie den Kessel voll Wasser sieden und dich hinein wersen und kochen. Wir wollen aber geschwind aufsteigen, uns anziehen und zusammen fortgehen.'

Also standen die beiden Kinder auf, zogen sich geschwind an und gingen fort. Wie nun das Wasser im Kessel kochte, ging die Köchin in die Schlafkammer und wollte den Fundevogel holen und ihn hineinwersen. Aber, als sie hinein kam und zu den Betten trat, waren die Kinder alle beide fort: da wurde ihr grausam angst, und sie sprach vor sich was will ich nun sagen, wenn der Förster heim kommt und sieht, daß die Kinder weg sind? Geschwind hinten nach, daß wir sie wieder kriegen.'

Da ichidte die Röchin drei Knechte nach, die follten laufen und die Rinder einlangen. Die Rinder aber fagen vor dem Wald, und als sie die drei Knechte von weitem laufen saben, sprach Lenchen zum Fundevogel verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht.' Sprach Fundevogel 'nun und nimmermehr.' Da fagte Lenchen 'werde du zum Rosenstödchen und ich zum Röschen darauf.' Wie nun die drei Knechte vor den Wald kamen, so war nichts da als ein Rosenstrauch und ein Röschen oben drauf, die Kinder aber nirgend. Da sprachen fie 'hier ift nichts zu machen' und gingen beim und fagten der Röchin, fie hatten nichts in der Welt gesehen als nur ein Rosenstöcken mit einem Röschen oben drauf. Da schalt die alte Röchin 'ihr Einfalts= pinfel, ihr hättet das Rosenstödthen sollen entzwei schneiden und das Röschen abbrechen und mit nach haus bringen; geschwind und thuts.' Sie mußten also zum zweiten Mal hinaus und suchen. Die Rinder faben fie aber von weitem kommen, da sprach Lenchen 'Fundevogel, verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht.' Fundevogel sagte 'nun und nimmermehr.' Sprach Lenchen 'so werde du eine Kirche und ich die Krone darin.' Wie nun die drei Knechte dahin kamen, war nichts da als eine Kirche und eine Krone darin. Sie sprachen also zu einander 'was follen wir hier machen, laft uns nach Sause geben.' Wie sie nach Saus kamen. fragte die Röchin, ob fie nichts gefunden hatten, fo fagten fie nein, fie hatten nichts gefunden als eine Kirche, da ware eine Krone darin gewesen. 'Thr Narren,' schalt die Röchin, 'warum habt ihr nicht die Kirche zerbrochen und die Krone mit heim gebracht?' Nun machte sich die alte Röchin felbft auf die

Beine und ging mit den drei Knechten den Kindern nach. Die Kinder sahen aber die drei Knechte von weitem kommen, und die Köchin wackelte hinten nach. Da sprach Lenchen 'Fundevogel, verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht.' Da sprach der Fundevogel 'nun und nimmermehr.' Sprach Lenchen 'werde du zum Teich und ich die Ente drauf.' Die Köchin aber kam herzu, und als sie den Teich sah, legte sie sich darüber hin und wollte ihn aussausen. Aber die Ente kam schnell geschwommen, faste sie mit ihrem Schnabel beim Kopf und zog sie ins Wasser hinein: da mußte die alte here ertrinken. Da gingen die Kinder zusammen nach haus und waren herzlich froh; und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch.

26.

## König Droffelbart.

Ein König hatte eine Tochter, die war über alle Magen ichon, dabei aber fo ftolz und übermütig, daß ihr kein Freier gut genug war. Sie wies einen nach dem andern ab und trieb noch dazu Spott mit ihnen. Einmal ließ der König ein großes Fest anstellen und ladete dazu aus der Nähe und Ferne die heiratsluftigen Männer ein. Sie wurden alle in eine Reihe nach Rang und Stand geordnet: erst kamen die Könige, dann die Bergoge, die Fürsten, Grafen und Freiherrn, zulett die Edelleute. Nun ward die Rönigs= tochter durch die Reihen geführt, aber an jedem hatte sie etwas auszuseten. Der eine war ihr zu dick, 'das Weinfaß!' sprach fie. Der andere zu lang, 'lang und schwank hat keinen Gang.' Der britte zu furz, 'furz und bid hat fein Geschick.' Der vierte zu blaß, 'der bleiche Tod!' Der fünfte zu rot, 'der Zinshahn!' Der sechste war nicht gerad genug, 'grunes Holz, hinterm Dfen getrodnet.' Und so hatte fie an einem jeden etwas auszusepen, besonders aber machte sie sich über einen guten König luftig, der ganz oben ftand, und dem das Rinn ein wenig frumm gewachsen war. 'Ei,' rief fie und lachte, 'der hat ein Kinn, wie die Droffel einen Schnabel,' und feit der Zeit bekam er den Namen Droffelbart. Der alte König aber, als er sah, daß seine Tochter nichts that als über die Leute spotten und alle Freier, die da versammelt waren, verschmähte, ward er zornig und schwur sie sollte den ersten besten Bettler zum Mann nehmen, der vor seine Thüre käme.

Ein paar Tage barauf hub ein Spielmann an unter dem Fenster zu singen, um damit ein geringes Almosen zu verdienen. Als es der König hörte, sprach er 'laft ihn herauf kommen.' Da trat der Spielmann in seinen schmutigen Rleidern herein, sang vor dem Rönig und seiner Tochter und bat, als er fertig war, um eine milde Gabe. Der Rönig sprach 'bein Gesang hat mir jo wohl gefallen, daß ich dir meine Tochter da zur Frau geben will.' Die Königstochter erschraf, aber der König sagte 'ich habe den Eid gethan, dich dem ersten besten Bettelmann zu geben, den will ich auch halten.' Es half keine Einrede, der Pfarrer ward geholt, und fie mußte sich gleich mit dem Spielmann trauen laffen. Als das geschehen mar, sprach der König 'nun schickt fich nicht, daß du als ein Bettelweib noch länger in meinem Schloß bleibst, du kannst nun mit beinem Manne weiter ziehen.'

Der Bettelmann führte sie an der Hand hinaus, und sie mußte mit ihm zu Fuß fortgehen. Als sie da in einen großen Wald kamen, fragte sie

'ach, wem gehört der schöne Wald?'
'Der gehört dem König Drosselbart;
hättst du'n genommen, so wär er dein.'
'Ich arme Jungser zart,
ach, hätt ich genommen den König Drosselbart!'

Darauf kamen sie über eine Wiese, da fragte sie wieder

'wem gehört die schöne grüne Wiese?'

'Sie gehört dem Rönig Droffelbart;

hättst du'n genommen, so war sie bein.'

'Sch arme Jungfer zart,

ach, hatt ich genommen den König Droffelbart!'

Dann kamen sie durch eine große Stadt, da fragte sie wieder

'wem gehört diese schöne große Stadt?'

'Sie gehört dem König Droffelbart;

hättst du'n genommen, so war sie bein.'

'Ich arme Jungfer zart,

ach, hätt ich genommen den König Droffelbart!'

'Es gefällt mir gar nicht,' sprach der Spielmann, 'daß du dir immer einen andern zum Mann munscheft, bin ich dir nicht gut genug?' Endlich kamen sie an ein ganz kleines häuschen, da sprach sie

'ach Gott, was ift das Haus so klein! wem mag das elende winzige Häuschen sein?'

Der Spielmann antwortete 'das ist mein und dein haus, wo wir zusammen wohnen.' Sie mußte sich bücken, damit sie zu der niedrigen Thür hinein kam. 'Wo sind die Diener?' sprach die Königstochter. 'Was Diener!' antwortete der Bettelmann, 'du mußt selber thun, was du willst gethan haben. Mach nur gleich Feuer an und stell Wasser aus, daß du mir ein Essen kochst; ich bin ganz müde.' Die Königstochter verstand aber nichts vom Feueranmachen und Kochen, und der Bettelmann mußte selber mit hand anlegen, daß es noch so leidlich ging. Als sie die schmale Kost verzehrt hatten, legten sie sich zu Bett, aber am Morgen trieb

er ste schon gang fruh heraus, weil fie das Saus beforgen sollte. Ein paar Tage lebten sie auf diese Art schlecht und recht, und zehrten ihren Vorrat auf. Da sprach der Mann 'Frau, so gehts nicht länger, daß wir hier zehren und nichts verdienen. Du sollst Körbe flechten.' Er ging aus, schnitt Weiden und brachte fie heim: da fing fie an zu flechten, aber die harten Weiden ftachen ihr die garten Sände wund. '3ch sehe, das geht nicht,' sprach der Mann, 'spinn lieber, vielleicht kannst du das besser.' Sie sette sich hin und versuchte zu spinnen, aber der harte Faden schnitt ihr bald in die weichen Finger, daß das Blut daran herunter lief. 'Siehst du,' sprach der Mann, 'du taugst zu keiner Arbeit, mit dir bin ich schlimm angekommen. Nun will ichs versuchen und einen handel mit Töpfen und irdenem Geschirr anfangen: du follft bich auf den Markt feten und die Ware feil halten.' 'Ach,' dachte fie, 'wenn auf den Markt Ceute aus meines Vaters Reich kommen und sehen mich da sitzen und feil halten, wie werden fie mich verspotten!' Aber es half nichts, fie mußte sich fügen, wenn fie nicht hungers fterben wollten. Das erfte Mal gings gut, denn die Leute kauften der Frau, weil ste schön war, gern ihre Ware ab und bezahlten, was sie forderte: ja, viele gaben ihr das Geld und ließen ihr die Töpfe noch dazu. Nun lebten fie von dem Erworbenen, so lang es dauerte, da handelte der Mann wieder eine Menge neues Geschirr ein. Sie sette sich an eine Ede des Marktes und stellte es um sich her und hielt feil. Da kam plötlich ein trunkener Husar daber gejagt und ritt gerade in die Töpfe hinein, daß alles in tausend Scherben zerfprang. Sie fing an zu weinen und wußte

vor Angst nicht, was sie ansangen sollte. 'Ach, wie wird mirs ergehen!' rief sie, 'was wird mein Mann dazu sagen?' Sie lief heim und erzählte ihm das Unglück. 'Wer sept sich auch an die Ecke des Marktes mit irdenem Geschirr!' sprach der Mann, 'saß nur das Weinen, ich sehe wohl, du bist zu keiner ordentlichen Arbeit zu gebrauchen. Da bin ich in unsers Königs Schloß gewesen und habe gefragt, ob sie nicht eine Küchenmagd brauchen könnten, und sie haben mir versprochen, sie wollten dich dazu nehmen: dafür bekommst du freies Essen.'

Nun ward die Rönigstochter eine Rüchenmagd, mußte dem Roch zur hand gehen und die fauerste Arbeit thun. Sie machte fich in beiden Seitentaschen ein Töpfchen fest, darin trug sie nach Saus, was ihr von dem übrig gebliebenen zu teil ward, und davon nährten fie fich. Ginftmals follte die hochzeit des ältesten Königssohnes gefeiert werden, da ging die arme Frau hinauf, stellte sich vor die Saalthure und wollte zusehen. Als nun die Lichter angezündet waren, und immer einer schöner als der andere hereintrat, und alles voll Pracht und herrlichkeit war, da dachte fie mit betrübtem Berzen an ihr Schicksal und verwünschte ihren Stolz und Übermut, der sie erniedrigt und in so große Armut ge= fturzt hatte. Von den koftlichen Speisen, die da ein- und ausgetragen wurden, warfen ihr die Diener manchmal ein paar Brocken zu, die that sie in ihr Töpschen und wollte sie heim tragen. Auf einmal trat der Königssohn heran, war in Samt und Seide gekleidet und hatte goldene Ketten um den Sals, und als er die schöne Frau in der Thure fteben fab, ergriff er fie ichnell bei der Sand und wollte mit ihr tangen: aber sie weigerte fich und erschrak, denn sie fah. daß es der König Droffelbart war, der um sie gefreit und den sie mit Spott abgewiesen hatte. Ihr Sträuben half nichts, er zog sie in den Saal: da zerriß das Band, an welchem die Taschen hingen, und die Töpfe fielen heraus, daß die Suppe floß und die Broden umber sprangen. Und wie das die Leute faben, entstand ein allgemeines Gelächter und Spotten, und sie war so beschämt, daß sie fich lieber tausend Rlafter unter die Erde gewünscht hatte. Sie sprang zur Thüre hinaus und wollte entfliehen, aber auf der Treppe holte sie ein Mann ein und brachte sie zurud: und wie sie ihn ansah, war es wieder der Rönig Drosselbart. Er sprach ihr freundlich zu 'fürchte dich nicht, ich und der Spielmann, der mit dir in dem elenden häuschen gewohnt hat, sind eins: dir zu Liebe habe ich mich jo verftellt, und der Sufar, der dir die Töpfe entzwei geritten hat, bin ich auch gewesen. Das alles ift geschehen, um beinen ftolzen Sinn zu beugen und dich für den Sochmut zu ftrafen, womit du mich verspottet hast.' Da weinte sie bitterlich und sagte 'ich habe großes Unrecht gethan und bin nicht wert deine Frau zu fein.' Er aber sprach 'trofte dich, die bosen Tage find vorüber: jest wollen wir unsere Sochzeit feiern.' Da kamen die Rammerfrauen und thaten ihr die prächtigften Rleider an, und ihr Vater kam und der gange Sof, und wünschten ihr Glud zu ihrer Bermählung mit dem König Droffelbart, und die rechte Freude fing jest erst an. Ich wollte du und ich, wir wären auch dabei gewesen.

27.

#### Sneewittchen.

Es war einmal mitten im Winter, und die Schnee-flocken siesen wie Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee ausblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es siesen drei Tropsen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schnee, so nach bei sich hätt ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Schnee, genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin.

Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, daß sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderlichen Spiegel, wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie 'Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?' und da antwortete der Spiegel

'Frau Königin, ihr seid die schönste im Land.' Nun war sie zufrieden, denn sie wußte, daß der Spiegel die Wahrheit sagte.

Sneewittchen aber wuchs heran und ward immer schöner, und als es sieben Jahre alt war, war es so schön, wie der klare Tag, und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte

'Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?' so antwortete er

'Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Sneewittchen ift taufendmal schöner als ihr.' Da erschraf die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn fie Sneewittchen erblickte, kehrte fich ihr das Berg im Leibe herum, fo hafte fie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Berzen, immer höher, so daß fie Tag und Nacht keine Ruhe hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach bring das Kind hinaus in den Wald, ich wills nicht mehr vor meinen Augen seben. Du sollst es toten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen.' Der Jäger gehorchte und führte es hinaus, und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Sneewittchens unschuldiges Berg burchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach 'ach, lieber Jäger, laß mir mein Leben, ich will in den Wald laufen und nimmermehr wieder heim kommen.' Und weil es so schon war, hatte

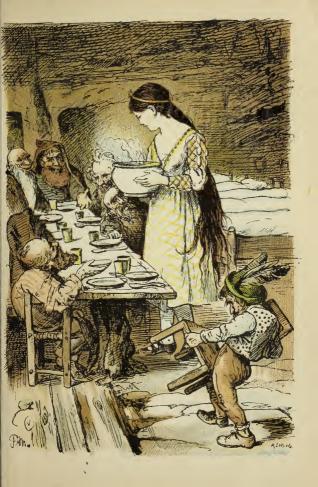

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

der Fäger Mitleiden und sprach 'so lauf hin, du armes Kind, 'Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben' dachte er, und doch wars ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling daher gesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch mußte sie in Salz kochen, und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Sneewittchens Lunge und Leber gegessen.

Nun war das arme Kind in dem großen Wald mutterfelig allein, und ward ihm fo angft, daß es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wußte, wie es sich helfen follte. Da fing es an zu laufen und lief über die spigen Steine und durch die Dornen, und die wilden Tiere fprangen an ihm vorbei, aber fie thaten ihm nichts. Es lief fo lange nur die Füße noch fort konnten bis es bald Abend werden wollte, da fah es ein kleines Säuschen und ging binein, sich zu ruben. In dem bauschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, daß es nicht zu sagen ift. Da stand ein weiß gedecktes Tischlein mit fleben kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffelein, ferner sieben Defferlein und Gablein und sieben Becherlein. An der Wand waren fieben Bettlein neben einander aufgestellt und ichneeweiße Laken darüber gedeckt. Sneewittchen, weil es so hungrig und durftig war, af von jedem Tellerlein ein wenig Gemüs und Brot, und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Bein; benn es wollte nicht einem allein alles wegnehmen. Bernach, weil es so mude war, legte es sich in ein Bettchen, aber feins paßte: das eine mar zu lang, das andere zu furz,

bis endlich das siebente recht war, und darin blieb es liegen, besahl sich Gott und schlief ein.

Als es gang dunkel geworden war, kamen die herren von dem Sauslein, das maren fieben 3merge, die in den Bergen nach Erz hadten und gruben. Sie gundeten ihre sieben Lichtlein an, und wie es nun hell im Sauslein ward, faben fie, daß jemand darin gewesen war, denn es ftand nicht alles so in der Ordnung, wie fie es verlaffen hatten. Der erfte fprach 'wer hat auf meinem Stühlchen geseffen?' Der zweite 'wer hat von meinem Tellerchen gegeffen?' Der dritte 'wer hat von meinem Brotchen genommen?' Der vierte 'wer hat von meinem Gemüschen gegessen?' Der fünfte 'wer hat mit meinem Gabelchen gestochen?' Der sechfte 'wer hat mit meinem Mefferchen geschnitten?' Der siebente 'wer hat aus meinem Becherlein getrunken?' Dann fah fich der erfte um und fab, daß auf feinem Bett eine fleine Dalle war, da sprach er 'wer hat in mein Bettchen getreten?' Die andern kamen gelaufen und riefen 'in meinem hat auch jemand gelegen.' Der siebente aber, als er in sein Bett fah, erblickte Sneewittchen, das lag darin und schlief. Nun rief er die andern, die kamen herbeigelaufen und schrieen vor Bermunderung, holten ihre sieben Lichtlein und beleuchteten Sneewittchen. 'Ei, du mein Gott! ei, du mein Gott!' riefen sie, 'was ist das Rind schön!' und hatten so große Freude, daß fie es nicht aufwedten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebente Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war eine Nacht herum.

Alls es Morgen war, erwachte Sneewittchen, und wie es bie sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber

freundlich und fragten 'wie heißt du?' '3ch heiße Sneewittchen' antwortete es. 'Wie bift du in unfer Saus gefommen?' fprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, daß seine Stiefmutter es hatte wollen umbringen laffen, der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt, und da ware es gelaufen den ganzen Tag, bis es endlich ihr häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen 'willft du unfern haushalt verseben, kochen, betten, maschen, nähen und ftriden, und willst du alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei und bleiben, und es soll dir an nichts fehlen.' 'Ja,' fagte Sneewittchen, 'von Bergen gern,' und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das haus in Ordnung: morgens gingen fie in die Berge und suchten Erz und Gold, abends kamen fie wieder, und da mußte das Effen bereit sein. Den Tag über war das Mädchen allein, da warnten es die guten Zwerglein und sprachen hüte dich vor beiner Stiefmutter, die wird bald wiffen, daß du bier bift; laß ja niemand herein.'

Die Königin aber, nachdem sie Sneewittchens Lunge und Leber glaubte gegessen zu haben, dachte nicht anders als sie wäre wieder die erste und allerschönste, trat vor ihren Sviegel und sprach

'Spieglein, Spieglein an der Wand, Wer ist die schönste im ganzen Land?' Da antwortete der Spiegel

> 'Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Sneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.'

Da erschrak fie, benn fie wußte, daß der Spiegel keine Unwahrheit sprach, und merkte, daß der Jäger sie betrogen hatte und Sneewittchen noch am Leben war. Und da fann und sann sie aufs neue, wie sie es umbringen wollte; denn so lange sie nicht die schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als fie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte fie fich das Geficht und kleidete fich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In Diefer Geftalt ging fie über die fieben Berge zu ben fieben Zwergen, klopfte an die Thure und rief Schöne Ware feil! feil!' Sneewittchen gudte zum Fenfter heraus und rief 'guten Tag, liebe Frau, mas habt ihr zu verkaufen?' 'Gute Ware, schöne Ware,' antwortete fie, 'Schnürriemen von allen Farben,' und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. 'Die ehrliche Frau fann ich herein laffen,' dachte Sneewittchen, riegelte die Thur auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. 'Rind,' sprach die Alte, 'wie du aussiehst! komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren!' Sneewittchen hatte kein Arg, stellte fich vor fie und lieft sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren: aber die Alte schnürte geschwind und schnürte fo fest, daß dem Sneewittchen der Atem verging, und es für tot hinfiel. 'Nun bist du die schönfte gewesen!' sprach sie und eilte hinaus.

Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach haus, aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Sneewittchen auf der Erde liegen sahen; und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die höhe, und weil sie sahen, daß es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen entzwei: da sing es an ein

wenig zu atmen und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie 'die alte Krämerfrau war niemand als die gottlose Königin: hüte dich und laß keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind.'

Das boje Beib aber, als es nach haus gekommen war, ging vor ben Spiegel und fragte

'Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?'

Da antwortete er wie sonst

'Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Sneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ift noch tausendmal schöner als ihr.'

Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen, so erichrak sie, denn sie sah wohl, daß Sneewittchen wieder lebendig geworden war. 'Jept,' sprach sie, 'will ich etwas aussinnen, das dich zu Grunde richten soll,' und mit Herenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines andern alten Weibes an. So ging sie hin über die sieden Berge zu den sieden Zwergen, klopste an die Thüre und rief 'gute Ware seil! seil!' Sneewittchen schaute heraus und sprach 'geh nur weiter, ich darf niemand hereinlassen.' 'Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein,' sprach die Alte, zog den gistigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gesiel er dem Kinde so gut, daß es sich bethören ließ und die Thüre öffnete. Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte 'nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.' Das

arme Sneewittchen dachte an nichts und ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niedersiel. 'Du Ausbund von Schönheit,' sprach das boshafte Weib, 'jest ists um dich geschehen,' und ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die sieden Zwerglein nach Haus kamen. Als sie Sneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht, suchten nach und fanden den gistigen Kamm, und kaum hatten sie ihn heraus gezogen, so kam Sneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal, auf seiner Hut zu sein und niemand die Thüre zu öffnen.

Die Königin ftellte sich babeim vor den Spiegel und fprach

'Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?'

Da antwortete er wie vorher

'Frau Königin, ihr seib die schönfte hier, aber Sneewittchen über ben Bergen bei den sieben Zwergen

ist noch tausendmal schöner als ihr.

Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. 'Sneewittchen soll sterben,' rief sie, 'und wenn es mein eigenes Leben kostet.' Darauf ging sie in eine ganz verborgene einsame Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen gistigen Apsel. Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, daß jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam, aber wer ein Stücken

bavon af, der mußte fterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich in eine Bauersfrau, und fo ging fie über die fieben Berge zu den fieben 3wergen. Sie klopfte an, Sneewittchen ftrecte ben Ropf zum Fenfter heraus und sprach 'ich darf keinen Menschen einlassen, die sieben Zwerge baben mirs verboten.' 'Mir auch recht,' antwortete die Bäuerin, 'meine Apfel will ich schon los werden. Da, einen will ich dir schenken.' 'Rein,' sprach Sneewittchen, 'ich barfs nicht annehmen.' 'Fürchtest du dich vor Gift?' sprach die Alte, 'siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile; den roten Baden ift du, den weißen will ich effen.' Der Apfel war aber so künstlich gemacht, daß der rote Baden allein vergiftet mar. Sneewittchen lüsterte ben schönen Apfel an, und als es sab, daß die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger wider= fteben, ftredte die Sand hinaus und nahm die giftige Salfte. Raum aber hatte es einen Biffen davon im Mund, fo fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit graufigen Bliden und lachte überlaut und sprach weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz! diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken.' Und als sie daheim den Spiegel fragte

'Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?' so antwortete er endlich

'Frau Königin, ihr seid die schönste im Land.' Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein böses und neidisches Herz Ruhe haben kann.

Die Zwerglein, wie fie abends nach Saus famen,

fanden Sneewittchen auf der Erde liegen, und ging fein Atem mehr aus feinem Mund, und es war tot. Gie hoben es auf, suchten, ob sie was Giftiges fänden, schnürten es auf, kammten ihm die haare, muschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts: das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setten sich alle siebene daran und beweinten es, und weinten drei Tage lang. Da wollten fie es begraben, aber es fah noch zu frisch aus wie ein lebender Mensch, und hatte noch feine ichonen roten Baden. Sie iprachen 'das konnen wir nicht in die schwarze Erde versenken,' und ließen einen Sarg von Glas machen, daß man von allen Seiten hindurch feben fonnte, legten Sneewittchen hinein und schrieben mit gol= denen Buchstaben seinen Namen barauf, und daß es eine Königstochter mare. Dann setten sie den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Sneewittchen, erft eine Gule, dann ein Rabe, zulett ein Täubden.

Nun lag Sneewittchen lange lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus als wenn es schliese, denn es war noch so weiß als Schnee, so rot als Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, daß ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergen-haus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Sneewittchen darin, und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen 'laßt mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.' Aber die Zwerge antworteten

'wir geben ihn nicht um alles Gold in der Welt.' Da sprach er 'so schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben ohne Sneewittchen zu feben, ich will es in Ehren halten wie mein Liebstes.' Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleiden mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Rönigssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, daß fie über einen Strauch ftolperten, und von dem Schüttern fuhr der giftige Apfelgrüt, den Sneewittchen abgebiffen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, fo öffnete es die Augen, hob den Dedel vom Sarg in die Sobe, richtete sich auf und war wieder lebendig. 'Ach Gott, wo bin ich?' rief es. Der Köniassohn faate voll Freude 'du bist bei mir.' und erzählte. was sich zugetragen hatte, und sprach 'ich habe dich lieber, als alles auf der Welt: komm mit mir in meines Baters Schloß, du follft meine Gemahlin werden.' Da war ihm Sneewittchen aut und ging mit ihm, und ihre Sochzeit ward mit großer Pracht und herrlichkeit angeordnet.

Bu dem Feste ward aber auch Sneewittchens gottlose Stiesmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit schönen Kleidern angethan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach

'Spieglein, Spieglein an der Wand,

wer ist die schönste im ganzen Land?' Der Spiegel antwortete

'Frau Königin, ihr seid die schönste hier,

aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr.' Da stieß das bose Weib einen Fluch aus, und ward ihr so angst, so angst daß sie sich nicht zu lassen wußte. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen: doch ließ es ihr

keine Ruhe, sie mußte fort und die junge Königin sehen. Und wie sie in den königlichen Saal trat, erkannte sie Sneewittchen, und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantosseln über Kohlenseuer gestellt, die wurden mit eisernen Jangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da mußte sie in die rotglühenden Schuhe treten und nußte darin tanzen, dis sie tot zur Erde siel.

# Rumpelstilzden.

Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun tras es sich, daß er mit dem Könige zu sprechen kam, und um sich ein Ansehen zu geben, sagte er zu ihm 'ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.' Der König sprach zum Müller 'das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt; wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, so bring sie morgen in mein Schloß, da will ich sie auf die Probe stellen.' Als das Mädchen kam, sührte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag, gab ihm Rad und haspel und sprach 'jest mach dich an die Arbeit, und wenn du diese Nacht durch dis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so mußt du sterben.' Daraus schloß er die Kammer selbst zu, und sie blieb allein darin.

Da saß nun die arme Müllerstochter und wußte um ihr Leben keinen Rat, sie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte, und ihre Angst ward immer größer, daß sie endlich zu weinen ansing. Da ging aus einmal die Thüre auf, und trat ein kleines Männchen herein und sprach 'guten Abend, Jungfer Müllerin, warum weint sie so sehr?' 'Ach,' antwortete das Mädchen, 'ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe das nicht.' Sprach das

Mannchen 'mas giebst du mir, wenn ich dirs spinne?' 'Mein Salsband' fagte das Mädchen. Das Mannchen nahm das Salsband, feste fich vor das Radden, und ichnurr, ichnurr schnurr, dreimal gezogen, war die Spule voll. Dann ftectte es eine andere auf, und schnurr, schnurr, schnurr, dreimal gezogen, war auch die zweite voll: und so gings fort bis zum Morgen, da war alles Stroh versponnen, und alle Spulen waren voll Gold. Bei Sonnenaufgang fam ichon der Könia, und als er all das Gold erblickte, erstaunte er und freute fich: aber sein Berg ward nur noch goldgieriger. Er ließ die Müllerstochter in eine andere Rammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr das auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb ware. Das Madden wußte fich nicht zu helfen und weinte, da ging abermals die Thure auf, und das kleine Männchen erschien und sprach 'was giebst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold fpinne?' 'Meinen Ring von dem Finger' antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring, fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Magen bei dem Anblick, war aber noch nicht Goldes fatt, sondern ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Strob bringen und sprach 'die mußt du noch in dieser Nacht verspinnen, gelingt dirs aber, fo follft du meine Gemablin werden,' 'Wenns auch eine Müllerstochter ift,' bachte er. 'eine reichere Frau finde ich auf der Welt nicht.' Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum dritten Mal wieder und sprach 'was giebst du mir, wenn ich dir noch

biesmal das Stroh spinne?' 'Ich habe nichts mehr, das ich geben könnte,' antwortete das Mädchen. So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind.' 'Wer weiß, wie das noch geht,' dachte die Müllerstochter und wußte sich auch in der Not nicht anders zu helsen: sie versprach also dem Männchen, was er verlangte, und das spann dasür noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Worgen der König kam und alles sand, wie er gewünsicht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne Müllerstochter ward eine Königin.

Über ein Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen: da trat es plöplich in ihre Kammer und sprach 'nun gieb mir, was du versprochen hast.' Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreichs au, wenn es ihr das Kind lassen wollte: aber das Männlein sprach 'nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schäpe der Welt.' Da sing die Königin so an zu jammern und weinen, daß das Männchen Mitseiden mit ihr hatte: 'drei Tage will ich dir Zeit lassen,' sprach er, 'wenn du die dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten.'

Nun besann sich die Königin die ganze Nacht über auf alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schiette einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen weit und breit, was es sonst noch für Namen gäbe. Als am andern Tage das Männchen kam, sing sie an mit Kaspar, Melchior, Balzer, und sagte alle Namen, die sie wußte, nach der Reihe her, aber bei jedem sprach das Männlein so heiß ich nicht.' Den zweiten Tag ließ sie in der Nachbarschaft herumfragen,

wie die Leute genannt würden, und sagte dem Männsein die ungewöhnlichsten und seltsamsten vor, 'heißt du vielleicht Rippenbiest oder Hammelswade oder Schnürbein?' aber es antwortete immer 'so heiß ich nicht.' Am dritten Tag kann der Bote wieder zurück und erzählte 'neue Namen hab ich keinen einzigen sinden können, aber wie ich an einen hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und has sich gute Nacht sagen, so sah ich da ein kleines Haus, und vor dem Haus brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie

'heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind; ach, wie gut ist, daß niemand weiß, daß ich Rumpelstilzchen heiß!'

Da könnt ihr denken, wie die Königin froh war, als sie den Namen hörte, und als bald hernach das Männlein herein trat und sprach 'nun, Frau Königin, wie heiß ich?' so fragte sie 'heißest du Kunx?' 'Nein.' 'Geißest du Geinx?' 'Nein.'

'heißest du etwa Rumpelstilzchen?'
'Das hat dir der Teusel gesagt, das hat dir der Teusel gesagt' schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Jorn so heftig auf die Erde, daß es bis an den Leib hineinsuhr, dann packte es in seiner Wut den linken Fuß

mit beiden Sanden und riß fich felbft mitten entzwei.

29.

#### Der Hund und der Sperling.

Ein Schäferhund hatte keinen guten herrn, sondern einen ber ihn hunger leiden ließ. Wie ers nicht langer bei ihm aushalten konnte, ging er gang traurig fort. Auf der Strafe begegnete ihm ein Sperling, der sprach Bruder Hund, warum bist du so traurig?' Antwortete der Hund 'ich bin hungrig und habe nichts zu fressen.' Da sprach der Sperling 'lieber Bruder, komm mit in die Stadt, so will ich dich fatt machen.' Mso gingen sie zusammen in die Stadt, und als fie vor einen Fleischerladen famen, sprach der Sperling zum hund 'da bleib stehen, ich will dir ein Stück Fleisch herunter picken,' feste fich auf den Laden, schaute fich um, ob ihn auch niemand bemerkte, und pidte, jog und gerrte fo lang an einem Stud, das am Rande lag, bis es herunter rutichte. Da pacte es ber hund, lief in eine Ede und frag es auf. Sprach ber Sperling 'nun komm mit zu einem andern gaben, da will ich dir noch ein Stück berunter holen, damit du fatt wirft.' Als der hund auch das zweite Stud gefreffen hatte, fragte der Sperling Bruder hund, bift du nun fatt?" 'Ja, Fleisch bin ich fatt,' antwortete er, 'aber ich habe noch kein Brot gekriegt.' Sprach der Sperling 'das follft du auch haben, komm nur mit.' Da führte er ihn an einen Bäckerladen und pikte an ein paar Brötchen, bis sie herunter rollten, und als der hund noch mehr wollte, führte er ihn zu einem andern und holte ihm noch einmal Brot herab. Wie das verzehrt war, sprach der Sperling 'Bruder hund, bist du nun satt?' 'Ja,' antwortete er, 'nun wollen wir ein bischen vor die Stadt gehen.'

Da gingen fie beide hinaus auf die Landstraße. Es war aber warmes Wetter, und als fie ein Edchen gegangen waren, sprach der hund 'ich bin mude und möchte gerne ichlafen.' 'Ja, schlaf nur,' antwortete ber Sperling, 'ich will mich derweil auf einen Zweig feten.' Der hund legte fich also auf die Strafe und schlief fest ein. Während er da lag und schlief, kam ein Fuhrmann beran gefahren, der hatte einen Wagen mit drei Pferden, und hatte zwei Fäffer Wein geladen. Der Sperling aber fah, daß er nicht ausbiegen wollte, sondern in der Fahrgleise blieb, in welcher der hund lag: da rief er 'Fuhrmann, thus nicht, oder ich mache dich arm.' Der Fuhrmann aber brummte vor sich 'du wirft mich nicht arm machen,' fnallte mit der Peitsche und trieb den Wagen über den hund, daß ihn die Rader tot fuhren. Da rief der Sperling 'du haft mir meinen Bruder hund tot gefahren, das foll dich Rarre und Gaul koften.' 'Sa, Rarre und Gaul,' fagte der Fuhrmann, 'was könntest du mir schaden!' und fuhr weiter. Da kroch der Sperling unter das Wagentuch und picte an dem einen Spundloch jo lange, bis er den Spund losbrachte: da lief der ganze Wein heraus, ohne daß es der Fuhrmann merkte. Und als er einmal hinter sich blickte, fab er, daß der Wagen tröpfelte, untersuchte die Kässer und fand, daß eins leer war. 'Ach, ich armer

Mann!' rief er. 'Roch nicht arm genug' fprach der Sperling und flog dem einen Pferd auf den Kopf und pickte ihm die Augen aus. Als der Fuhrmann das fab, zog er seine Sace heraus und wollte den Sperling treffen: aber der Sperling flog in die Sohe, und der Fuhrmann traf seinen Gaul auf den Ropf, daß er tot hinfiel. 'Ach, ich armer Mann!' rief er. 'Noch nicht arm genug' sprach der Sperling, und als der Kuhrmann mit den zwei Pferden weiter fuhr, kroch der Sperling wieder unter das Tuch und picte auch den Spund am zweiten Faß los, daß aller Bein heraus schwankte. Als es der Kuhrmann gewahr wurde, rief er wieder 'ach, ich armer Mann!' aber der Sperling antwortete 'noch nicht arm genug,' feste sich dem zweiten Pferd auf den Ropf und picte ihm die Augen aus. Der Fuhrmann lief herbei und holte mit feiner Sade aus, aber der Sperling flog in die Böhe, da traf der Schlag das Pferd, daß es hinfiel. 'Ach, ich armer Mann!' 'Roch nicht arm genug' fprach der Sperling, sette sich auch dem dritten Pferd auf den Ropf und picte ihm nach den Augen. Der Fuhrmann schlug in seinem Born, ohne umzusehen, auf den Sperling los, traf ihn aber nicht, sondern schlug auch sein drittes Pferd tot. 'Ach, ich armer Mann!' rief er. 'Noch nicht arm genug,' antwortete der Sperling, 'jest will ich dich dabeim arm machen' und flog fort.

Der Fuhrmann mußte den Wagen stehen lassen und ging voll Jorn und Ärger heim. 'Ach,' sprach er zu seiner Frau, 'was hab ich Unglück gehabt! der Wein ist ausge-lausen, und die Pferde sind alle drei tot.' 'Ach, Mann,' antwortete sie, 'was für ein böser Vogel ist ins Haus ge-

kommen! er hat die Bögel aus der ganzen Welt zusammen gebracht, und die sind droben über unsern Weizen hergefallen und fressen ihn aus.' Da stieg er hinaus, und tausend und abermal tausend Bögel saßen aus dem Boden und hatten den Weizen ausgefressen, und der Sperling saß mitten darunter. Da rief der Fuhrmann 'ach, ich armer Mann!' 'Noch nicht arm genug,' antwortete der Sperling, 'Fuhrmann, es kostet dir noch dein Leben' und slog hinaus.

Da hatte der Fuhrmann all sein Gut verloren, ging hinab in seine Stube und setzte sich hinter den Dfen, und war gang bos und giftig. Der Sperling aber faß draußen vor dem Fenfter und rief 'Auhrmann, es koftet dir dein Leben.' Da ergriff der Fuhrmann die hade und warf fie nach dem Sperling: aber er schlug nur die Fensterscheiben entzwei und traf den Bogel nicht. Der Sperling hüpfte durch das zerbrochene Fenfter herein, fette fich auf den Dfen und rief 'Fuhrmann, es koftet dir bein Leben.' Diefer, gang toll und blind vor But, schlägt den Dfen entzwei, und so fort, wie der Sperling von einem Ort zum andern fliegt, sein ganzes hausgerät, Spieglein, Banke, Tisch und zulett die Wände seines Sauses, und kann ihn nicht treffen. Endlich erwischte er ihn mit der Sand. Da fprach feine Frau 'soll ich ihn tot schlagen?' 'Nein,' rief er, 'das ware zu gelind, der foll viel morderlicher sterben, ich will ihn verschlingen,' und nimmt ihn und verschlingt ihn auf einmal. Der Sperling aber fängt an in seinem Leibe zu flattern, flattert wieder herauf, dem Mann in den Mund: da streckt er den Ropf heraus und ruft 'Auhrmann, es kostet dir doch dein Leben.' Der Fuhrmann reicht seiner Frau die hade und spricht 'Frau, schlag mir den Bogel im Munde tot.' Die Frau schlägt zu, schlägt aber fehl, und schlägt den Fuhrmann gerade auf den Kopf, so daß er tot hinfällt. Der Sperling aber fliegt auf und davon.

30.

## Der Frieder und das Katherlieschen.

Es war ein Mann, der hieß Frieder, und eine Frau, die hieß Katherlieschen, die hatten einander geheiratet und lebten zusammen als junge Cheleute. Gines Tages sprach der Frieder, 'ich will jest zu Ader, Katherlieschen, wann ich wiederkomme, muß etwas Gebratenes auf dem Tisch stehen für den hunger, und ein frischer Trunk dabei für den Durft.' 'Geh nur, Friederchen,' antwortete die Ratherlies, 'geh nur, will dirs schon recht machen.' Als nun die Effenszeit herbeirüdte, holte fie eine Wurft aus dem Schornstein, that sie in eine Bratpfanne, legte Butter dazu und ftellte fie übers Feuer. Die Wurst fing an zu braten und zu brugeln, Katherlieschen ftand dabei, hielt den Pfannenftiel und hatte fo feine Ge= danken: da fiel ihm ein bis die Wurst fertig wird, derweil könntest du ja im Reller den Trunk zapfen?' Also stellte es den Pfannenstiel fest, nahm eine Kanne, ging hinab in den Reller und zapfte Bier. Das Bier lief in die Kanne, und Ratherlieschen sah ihm zu, da fiel ihm ein 'holla, der hund oben ist nicht beigethan, der könnte die Wurst aus der Pfanne holen: du kämst mir recht!' und im hui war es die Keller= treppe hinauf; aber der Spis hatte die Wurst schon im Maul und schleifte fie auf der Erde mit sich fort. Doch Ratherlies:

chen, nicht faul, sette ihm nach und jagte ihn ein gut Stud ins Feld; aber der hund war geschwinder als Ratherlieschen, ließ auch die Wurft nicht fahren, sondern fie mußte mit ihm über die Acer hüpfen. 'hin ift hin!' fprach Ratherließ= chen, kehrte um, und weil es sich mube gelaufen hatte, ging es hübich langfam und fühlte fich ab. Während der Zeit lief das Bier aus dem Faß immer zu, denn Ratherlieschen hatte den Sahn nicht umgedreht, und als die Ranne voll und sonft kein Plat da war, so lief es in den Reller und hörte nicht eher auf, als bis das ganze Faß leer war. Ratherlieschen sah schon auf der Treppe das Unglud. 'Sput,' rief es, 'was fängst du jest an, daß es der Frieder nicht merkt!' Es befann sich ein Beilchen, endlich fiel ihm ein von der letten Rirmes ftande noch ein Sad mit iconem Beizenmehl auf dem Boden, das wollte es herab holen und in das Bier ftreuen. 'Ja,' sprach es, 'wer zu rechter Zeit was spart, ber hats her= nach in der Not,' ftieg auf den Boden und trug den Sack herab, und warf ihn gerade auf die Ranne voll Bier, daß fie umfturzte und der Trank des Frieders auch im Rellerichwamm. 'Das ift gang recht, wo eins ift, muß das andere auch sein,' sprach Ratherlieschen, zerstreute danach das Mehl im ganzen Reller, freute sich am Ende gewaltig über seine Arbeit und fagte 'wie's so reinlich und sauber hier aussieht!'

Um Mittagszeit kam der Frieder heim. 'Nun, Frau, was haft du mir zurecht gemacht?' 'Ach, Friederchen,' antwortete sie, 'ich wollte dir ja eine Wurst braten, aber während ich das Bier dazu zapste, hat sie der Hund aus der Psanne weggeholt, und während ich dem Hund nachsprang, ist das Bier ausgelausen, und als ich das Bier mit dem Weizenmehl

auftrocknen wollte, hab ich die Ranne auch noch umgestoßen: aber sei nur zufrieden, der Keller ist wieder ganz in Ordnung.' Sprach der Frieder 'Ratherlieschen, Katherlieschen, daß hättest du nicht thun müssen! läßt die Wurst wegholen und daß Bier aus dem Faß laufen, und verschüttest obendein unser seines Mehl!' 'Ja, Friederchen, daß habe ich nicht gewußt, hättest mirs sagen müssen.'

Der Mann dachte 'geht das fo mit beiner Frau, fo mußt du dich besser vorsehen.' Nun hatte er eine hübsche Summe Thaler zusammen gebracht, die wechselte er in Gold ein und fprach zum Ratherlieschen fiehft du, das find gelbe Gidelinge, die will ich in einen Topf thun und im Stall unter der Ruhfrippe vergraben: aber daß du mir gar davon bleibst, sonst geht dirs schlimm.' Sprach fie 'nein, Friederchen, wills gewiß nicht thun.' Run, als der Frieder fort war, da kamen Rrämer, die irdene Näpfe und Töpfe feil hatten, ins Dorf und fragten bei der jungen Frau an, ob fie nichts zu handeln hätte. 'D, ihr lieben Leute,' sprach Katherlieschen, 'ich hab tein Geld und kann nichts kaufen; aber konnt ihr gelbe Gide= linge brauchen, so will ich wohl kaufen.' 'Gelbe Gickelinge, warum nicht? laßt fie einmal sehen.' 'So geht in den Stall und grabt unter der Rubkrippe, da werdet ihr die gelben Gidelinge finden: ich darf nicht dabei geben.' Die Spitbuben gingen hin, gruben und fanden eitel Gold. Da padten sie auf damit, liefen fort und ließen Töpfe und Näpfe im Saufe ftehen. Ratherlieschen meinte, fie mußte das neue Beschirr auch brauchen: weil nun in der Rüche ohnehin kein Mangel daran war, foling fie jedem Topf den Boden aus und stedte sie insgesamt zum Zierat auf die Zaunpfähle rings ums haus herum. Wie der Frieder kam und den neuen Zierat sah, sprach er 'Katherlieschen, was hast du gemacht?' 'Habs gekaust, Friederchen, sür die gelben Sickelinge, die unter der Kuhkrippe steckten: bin selber nicht dabei gegangen, die Krämer haben sichs heraus graben müssen.' 'Ach Frau,' sprach der Frieder, 'was hast du gemacht! das waren keine Sickelinge, es war eitel Sold, und war all unser Vermögen; das hättest dunicht thun sollen!' 'Ja, Friederchen,' antwortete sie, 'das hab ich nicht gewußt, hättest mirs vorher sagen sollen.'

Ratherlieschen ftand ein Weilchen und besann sich, da fprach fie 'hör, Friederchen, das Gold wollen wir schon wieder friegen, wollen hinter den Dieben her laufen.' 'So fomm,' sprach der Frieder, 'wir wollens versuchen; nimm aber Butter und Rafe mit, daß wir auf dem Weg mas zu effen haben.' 'Ja, Friederchen, wills mitnehmen.' Sie machten sich auf den Weg, und weil der Frieder besser zu Kuß war, ging Ratherlieschen hinten nach. 'Ift mein Vorteil,' dachte es, wenn wir umkehren, hab ich ja ein Stück voraus.' Nun kam es an einen Berg, wo auf beiden Seiten des Weas tiefe Kahrgleisen waren. 'Da sehe einer,' sprach Ratherlieschen, 'was fie das arme Erdreich zerriffen, geschunden und gedrückt ha= ben! das wird sein Lebtag nicht wieder heil.' Und aus mit= leidigem Herzen nahm es seine Butter und bestrich die Gleifen, rechts und links, damit fie von den Radern nicht fo gedrückt würden: und wie es sich bei seiner Barmberziakeit so budte, rollte ihm ein Rafe aus der Tafche fort, den Berg hinab. Sprach das Ratherlieschen 'ich habe den Weg schon einmal herauf gemacht, ich gehe nicht wieder hinab, es mag ein anderer hinlaufen und ihn wieder holen.' Also nahm es einen

andern Ras und rollte ihn hinab. Die Rafe aber kamen beide nicht wieder, da ließ es noch einen dritten hinablaufen und dachte 'vielleicht warten fie auf Gesellschaft und gehen nicht gern allein.' Als sie alle drei ausblieben, sprach es 'ich weiß nicht, was das vorstellen soll! doch kanns ja sein, der dritte hat den Weg nicht gefunden und sich verirrt, ich will nur den vierten schicken, daß er sie berbeiruft.' Der vierte machte es aber nicht beffer als der dritte. Da ward das Katherlieschen ärgerlich und warf noch den fünften und sechsten hinab, und das waren die letten. Eine Zeit lang blieb es fteben und lauerte, daß fie kamen, als fie aber immer nicht kamen, fprach es 'o, ihr seid aut nach dem Tod schicken, ihr bleibt fein lange aus; meint ihr, ich wollt noch länger auf euch warten? ich gehe meiner Wege, ihr konnt mir nachlaufen, ihr habt jungere Beine als ich.' Katherlieschen ging fort und fand den Frieder, der war stehen geblieben und hatte gewartet, weil er gerne was essen wollte. 'Nun gieb einmal her, was du mitgenom= men haft.' Sie reichte ihm das trodene Brot. 'Wo ift Butter und Raje?' fragte ber Mann. 'Ach, Friederchen,' fagte Ratherlieschen, 'mit der Butter hab ich die Kahrgleisen beschmiert, und die Rase werden bald kommen: einer lief mir fort, da hab ich die andern nachgeschickt, sie sollten ihn rufen.' Sprach der Frieder 'das hättest du nicht thun sollen, Rather= lieschen, die Butter an den Weg schmieren, und die Rase den Berg hinabrollen.' 'Ja, Friederchen, hättest mirs sagen müssen.'

Da aßen sie das trodne Brot zusammen, und der Frieder sagte 'Katherlieschen, hast du auch unser haus verwahrt, wie du fort gegangen bist?' 'Nein, Friederchen, hättest mirs vorher sagen sollen.' So geh wieder heim und bewahr erst

das Haus, ehe wir weiter gehen; bring auch etwas anderes zu effen mit, ich will hier auf dich warten.' Ratherlieschen ging zurud und dachte 'Friederchen will etwas anderes zu effen, Butter und Rase schmedt ihm wohl nicht, so will ich ein Tuch voll hupeln und einen Krug Effig zum Trunk mitnehmen.' Danach riegelte es die Oberthure zu, aber die Unterthure hob es aus, nahm sie auf die Schulter, und glaubte wenn es die Thure in Sicherheit gebracht hatte, mußte das Saus wohl bewahrt sein. Ratherlieschen nahm sich Zeit zum Weg und dachte 'besto länger ruht sich Friederchen aus.' Als es ihn wieder erreicht hatte, sprach es 'da, Friederchen, haft du die Hausthure, da kannst du das haus selber verwahren.' 'Ach Gott,' sprach er, 'was habe ich für eine kluge Frau! hebt die Thüre unten aus, daß alles hineinlaufen kann, und riegelt sie oben zu. Jest ists zu spät noch einmal nach haus zu gehen, aber haft du die Thüre hierher gebracht, so sollst du sie auch ferner tragen.' 'Die Thüre will ich tragen, Friederchen, aber die huteln und der Effigkrug werden mir zu schwer: ich bänge sie an die Thure, die mag sie tragen.'

Nun gingen sie in den Wald und suchten die Spihbuben, aber sie fanden sie nicht. Weils endlich dunkel ward, stiegen sie auf einen Baum und wollten da übernachten. Raum aber saßen sie oben, so kamen die Kerle daher, die forttragen, was nicht mitgehen will, und Dinge sinden, ehe sie verloren sind. Sie ließen sich gerade unter dem Baum nieder, auf dem Frieder und Ratherlieschen saßen, machten sich ein Feuer an und wollten ihre Beute teilen. Der Frieder stieg von der andern Seite herab und sammelte Steine in seine Tasche, stieg wieder hinauf und wollte die Diebe tot wersen. Die Steine

aber trafen nicht, und die Spigbuben riefen 'es ift bald Morgen, der Wind schüttelt die Tannäpfel berunter.' Ratherlieschen hatte die Thur noch immer auf der Schulter, und weil sie so schwer drudte, dachte es, die Sugeln waren schuld, und sprach 'Friederchen, ich muß die Huteln hinab werfen.' 'Nein, Katherlieschen, jest nicht,' antwortete er, 'fie könnten uns verraten.' 'Ach, Friederchen, ich muß, fie drücken mich gar zu fehr.' 'Nun so thus ins henkers Namen!' Da rollten die Subeln zwischen den Aften berab, und die Rerle unten fprachen 'die Bogel miften.' Eine Weile hernach, weil die Thure noch immer drudte, fprach Ratherlieschen 'ach, Friederchen, ich muß den Effig ausschütten.' 'Nein, Ratherlieschen, das darfft du nicht, es könnte uns verraten.' 'Ach, Friederchen, ich muß, es drückt mich gar zu sehr.' 'Nun so thus ins Benters Namen!' Da schüttelte es ben Gffig aus, daß er die Kerle bespritte. Sie sprachen unter einander 'der Tau tröpfelt icon herunter.' Endlich bachte Ratherlieschen 'sollte es wohl die Thure sein, was mich so druckt?' und fprach 'Friederchen, ich muß die Thure hinabwerfen.' 'Nein, Ratherlieschen, jest nicht, fie könnte uns verraten.' 'Ach, Friederchen, ich muß, sie drückt mich gar zu sehr.' 'Rein, Ratherlieschen, halt fie ja fest.' 'Ach, Friederchen, ich laß fie fallen.' 'Ei,' antwortete Frieder ärgerlich, 'so laß fie fallen ins Teufels Namen!' Da fiel fie herunter mit ftartem Gepolter, die Rerle unten riefen voll Schrecken 'ber Teufel kommt vom Baum herab,' riffen aus und ließen alles im Stich. Frühmorgens, wie die zwei herunter kamen, fanden fie all ihr Gold wieder und trugens beim.

Als fie wieder zu haus waren, sprach der Frieder 'Ra-

therlieschen, nun mußt du aber auch fleißig sein und arbeiten.' 'Ja, Friederchen, wills schon thun, will ins Feld geben, Frucht schneiden.' Als Ratherlieschen im Feld war, sprachs mit sich selber 'eß ich, eh ich schneid, oder schlaf ich, eh ich schneid? bei, ich will ehr effen!' Da af Rather= lieschen, und ward überm Effen schläfrig, und fing an zu schneiden und schnitt halb träumend alle seine Rleider entzwei, Schurze, Rod und hemd. Wie Ratherlieschen nach langem Schlaf wieder erwachte, ftand es halb nacigt da und sprach zu sich selber 'bin ichs, oder bin ichs nicht? ach, ich bins nicht!' Unterdeffen wards Nacht, da lief Ratherlieschen ins Dorf hinein, klopfte an ihres Mannes Fenfter und rief 'Friederchen?' 'Was ist denn?' 'Mocht gern wiffen, ob Ratherlieschen drinnen ift.' 'Sa, ja,' antwortete der Frieder, 'es wird wohl drin liegen und schlafen.' Sprach fie 'gut, bann bin ich schon zu haus' und lief fort.

Draußen fand Katherlieschen Spisbuben, die wollten stehlen. Da ging es zu ihnen und sprach 'ich will euch helsen stehlen.' Die Spisbuben meinten, es wüßte die Gelegenheit des Orts und warens zufrieden. Ratherlieschen ging vor die Häuser und rief 'ihr Leute, habt ihr was? wir wollen stehlen.' Dachten die Spisbuben 'das wird gut werden' und wünschten, sie wären Katherlieschen wieder los. Da sprachen sie zu ihm 'vorm Dorf hat der Pfarrer Rüben auf dem Feld, geh hin und rupf uns Rüben.' Ratherlieschen ging hinaus aufs Land und sing an zu rupsen, war aber so saul und hob sich nicht in die Höhe. Da kam ein Mann vorbei, sahs und stand still, und dachte, das wäre der Teusel, der so in den Rüben

mühlte. Lief fort ins Dorf zum Pfarrer und sprach 'herr Pfarrer, in eurem Rübenland ist der Teusel und rupft.' 'Ach Gott,' antwortete der Pfarrer, 'ich habe einen lahmen Fuß, ich kann nicht hinaus und ihn wegbannen.' Sprach der Mann 'so will ich euch hockeln' und hockelte ihn hinaus. Und wie sie an das Land kamen, machte sich das Katherlieschen auf und reckte sich in die Höhe. 'Ach, der Teusel!' rief der Pfarrer, und beide eilten sort, und der Pfarrer konnte vor großer Angst mit seinem lahmen Fuß gerader lausen, als der Mann, der ihn gehockelt hatte, mit seinen gesunden Beinen.

31.

## Allerleirauh.

Es war einmal ein König, der hatte eine Frau mit goldenen Haaren, und sie war so schön, daß sich ihresgleichen nicht mehr auf Erden fand. Es geschah, daß sie frank lag, und als sie fühlte, daß sie bald sterben würde, rief sie den König und sprach 'wenn du nach meinem Tod dich wieder vermählen willst, so nimm keine, die nicht eben so schön ist, als ich bin, und die nicht soldene Haare hat, wie ich habe; das mußt du mir versprechen.' Nachdem es ihr der König versprochen hatte, that sie die Augen zu und starb.

Der König war lange Zeit nicht zu tröften und dachte nicht daran, eine zweite Frau zu nehmen. Endlich sprachen seine Räte, 'es geht nicht anders, der König muß sich wieder vermählen, damit wir eine Königin haben.' Nun wurden Boten weit und breit umhergeschieft, eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich käme. Es war aber in der ganzen Welt keine zu sinden, und wenn man sie auch gesunden hätte, so war doch keine da, die solche goldene haare gehabt hätte. Also kamen die Boten unverrichteter Sache wieder heim.

Nun hatte der König eine Tochter, die war gerade so schön, wie ihre verstorbene Mutter, und hatte auch solche

goldene Saare. Als fie herangewachsen war, fab fie der Ronig einmal an, und fah, daß fie in allem seiner verstorbenen Gemahlin ähnlich war und fühlte plötlich eine heftige Liebe zu ihr. Da iprach er zu seinen Räten 'ich will meine Tochter heiraten, denn sie ist das Ebenbild meiner verstorbenen Frau, und sonft kann ich doch keine Braut finden, die ihr gleicht.' Als die Rate das hörten, erschraken sie und sprachen 'Gott hat verboten, daß der Vater seine Tochter heirate, aus der Sunde kann nichts Gutes entspringen, und das Reich wird mit ins Berderben gezogen.' Die Tochter erschraf nicht weniger, als sie den Entschluß ihres Vaters vernahm, hoffte aber ihn von seinem Borhaben noch abzubringen. Da fagte fie zu ihm 'eh ich euren Bunsch erfülle, muß ich drei Rleider haben, eins fo golden wie die Sonne, eins fo filbern wie der Mond, und eins fo glangend wie die Sterne; ferner verlange ich einen Mantel von tausenderlei Belz- und Rauhwerk zusammengesett, und ein jedes Tier in eurem Reich muß ein Stud von seiner haut dazu geben. Sie dachte aber 'das anzuschaffen ist ganz unmöglich, und ich bringe damit meinen Bater von feinen bofen Gedanken.' Der König ließ aber nicht ab, und die geschicktesten Jungfrauen in seinem Reiche mußten die drei Rleider weben, eins fo golden wie die Sonne, eins fo filbern wie der Mond, und eins fo glanzend wie die Sterne: und seine Jäger mußten alle Tiere im ganzen Reich auffangen und ihnen ein Stud von ihrer Haut abziehen, daraus ward ein Mantel von tausenderlei Rauhwerk gemacht. Endlich als alles fertig war, befahl der König den Mantel herbei zu holen, breitete ihn vor ihr aus und sprach 'morgen foll die Sochzeit fein.'

Als nun die Königstochter sah, daß keine Hoffnung mehr war, ihres Baters Herz umzuwenden, so saßte sie den Entsichluß zu entsliehen. In der Nacht, während alles schlief, stand sie auf und nahm von ihren Kostbarkeiten dreierlei, einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrädchen und ein goldenes Haspelchen: die drei Kleider von Sonne, Mond und Sternen that sie in eine Nußschale, zog den Mantel von allerlei Rauhwerk an und machte sich Gesicht und Hand mit Rußschwarz. Dann besahl sie sich Gott und ging fort und ging die ganze Nacht, dis sie in einen großen Wald kam. Und weil sie som müde war, seste sie sich in einen hohlen Baum und schlief ein.

Die Sonne ging auf, und sie schlief fort und schlief noch immer, als es schon hober Tag war. Da trug es sich zu, daß der König, dem dieser Wald gehörte, darin jagte. Als seine Sunde zu dem Baum kamen, ichnupperten fie, liefen rings herum und bellten. Sprach der König zu den Jägern feht zu was dort für ein Wild fich versteckt hat.' Die Jäger gingen hin und kamen wieder und sprachen 'in dem hohlen Baum liegt ein wunderliches Tier, das wir nicht kennen und wie wir noch niemals eins gesehen haben: an seiner Saut ist taufenderlei Pelz; es liegt aber und schläft.' Sprach der König 'seht zu ob ihrs lebendig fangen könnt, dann bindets auf den Wagen und nehmts mit.' Als die Jager das Madchen an= pacten, erwachte es, erschraf und rief ihnen zu 'ich bin ein armes Kind, das Bater und Mutter verlassen haben, erbarmt euch mein und nehmt mich mit.' Da sprachen sie 'Allerlei= rauh, du bist gut für die Rüche, komm nur mit, da kannst du die Asche zusammen kehren.' Also setten fie es auf den Wagen und fuhren heim in das königliche Schloß. Dort wiesen sie ihm ein Ställchen unter der Treppe an, wo kein Tageslicht hinkam, und sagten 'Rauhtierchen, da kannst du wohnen und schlafen.' Dann ward es in die Küche geschickt, da trug es holz und Wasser, schürte das Feuer, rupfte das Federvieh, belas das Gemüs, kehrte die Asche zusammen, und that alle schlechte Arbeit.

Da lebte Allerleirauh lange Zeit recht armselig. Ach, du schöne Königstochter, wie solls mit dir noch werden! Es geschah aber einmal, daß ein Fest im Schloß gefeiert wurde, da sprach sie zum Roch 'darf ich ein wenig hinauf gehen und zusehen? ich will mich außen vor die Thure stellen.' Antwortete der Roch 'ja geh nur hin, aber in einer halben Stunde mußt du wieder hier fein und die Asche zusammen tragen.' Da nahm sie ihr Öllämpchen, ging in ihr Ställchen, jog den Pelzrock aus und wusch sich den Ruß von dem Gesicht und den Sänden ab, daß ihre Schönheit hervor kam und es war als käme ein Son= nenftrahl nach dem andern aus schwarzen Wolken bervor. Dann machte fie die Nuß auf und holte ihr Kleid heraus, das wie die Sonne glänzte. Und wie das geschehen war, ging fie hinauf zum Fest, und alle traten ihr aus dem Wege, denn niemand kannte sie, und meinten nicht anders, als daß es eine Königstochter ware. Der König aber fam ihr ent: gegen, reichte ihr die Sand und tanzte mit ihr und dachte in seinem Bergen 'so schon haben meine Augen noch keine gesehen.' Als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich, und wie sich der König umsah, war sie verschwunden, und niemand wußte wohin. Die Bachter, die vor dem Schloffe ftanden, wurden gerufen und ausgefragt, aber niemand hatte fie erblickt.

Sie war aber in ihr Ställchen gelaufen und hatte geschwind ihr Rleid ausgezogen, Gesicht und Sande schwarz gemacht und den Pelzmantel umgethan, und war wieder Allerleirauh. Als sie nun in die Ruche kam und an ihre Arbeit geben und die Asche zusammen kehren wollte, sprach der Roch 'laß das gut sein bis morgen und koche mir da die Suppe für den König, ich will auch einmal ein bischen oben zuguden, aber laß mir kein haar hineinfallen, sonft triegst du in Zukunft nichts mehr zu effen.' Da ging der Roch fort, und Allerleirauh kochte die Suppe für den Ronig und kochte eine Brotsuppe, so gut es konnte, und wie es fertig war, holte es in dem Ställchen feinen golbenen Ring und legte ihn in die Schuffel, in welche die Suppe angerichtet ward. Als der Tanz zu Ende war, ließ fich der König die Suppe bringen und aß sie, und sie schmedte ihm so aut, daß er meinte niemals eine bessere Suppe ge= geffen zu haben. Wie er aber auf den Grund kam, fah er da einen goldenen Ring liegen und konnte nicht begreifen, wie er dahin geraten war. Da befahl er, der Roch solle vor ihn kommen. Der Roch erschrak, wie er den Befehl hörte, und sprach zu Allerleirauh 'gewiß hast du ein Haar in die Suppe fallen laffen; wenns wahr ift, fo friegst du Schläge.' Als er vor den Ronig tam, fragte biefer, wer die Suppe gekocht hätte. Antwortete der Roch 'ich habe ste gekocht.' Der König aber sprach 'das ist nicht mahr, denn sie war auf andere Art und viel besser gekocht als sonft.' Antwortete er 'ich muß es gestehen, daß ich sie nicht gekocht habe, sondern das Rauhtierchen.' Sprach der Ronig 'geh und lag es herauf kommen.' Als Allerleirauh

kam, fragte der König 'wer bift du?' 'Ich bin ein armes Kind, das keinen Bater und Mutter mehr hat.' Fragte er weiter 'wozu bift du in meinem Schloß?' Antwortete es 'ich bin zu nichts gut, als daß mir die Stiefeln um den Kopf geworfen werden.' Fragte er weiter 'wo haft du den Ring her, der in der Suppe war?' Antwortete es 'von dem King weiß ich nichts.' Also konnte der König nichts erfahren und mußte es wieder fortschieden.

Über eine Zeit war wieder ein Fest, da bat Allerleirauh den Roch wie vorigesmal um Erlaubnis zusehen zu dürfen. Antwortete er 'ja, aber komm in einer halben Stunde wieder und foch dem König die Brotsuppe, die er fo gerne ift.' Da lief es in sein Ställchen, wusch sich geschwind und nahm aus der Nuß das Rleid, das so silbern war wie der Mond, und that es an. Da ging sie hinauf und glich einer Ronigstochter: und der Ronig trat ihr ent= gegen und freute sich, daß er sie wiedersah, und weil eben der Tanz anhub, so tangten sie zusammen. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder so schnell, daß der König nicht bemerken konnte, wo sie binging. Sie iprang aber in ihr Ställchen und machte fich wieder zum Rauhtierchen, und ging in die Rüche, die Brotsuppe zu kochen. Als der Roch oben war, holte es das goldene Spinnrad und that es in die Schuffel, fo daß die Suppe darüber angerichtet wurde. Danach ward sie dem Rönig gebracht, der af fie, und fie schmedte ihm so gut wie das vorige Mal, und ließ den Roch kommen, der mußte auch diesmal geftehen, daß Allerleirauh die Suppe gekocht hatte. Allerleirauh fam da wieder vor den Rönig, aber fie fagte, ste wäre nur dazu da, daß ihr die Stieseln an den Kopf geworsen würden, und daß sie von dem goldenen Spinnrädchen gar nichts wüßte.

Als der König zum dritten Mal ein Fest anstellte, da ging es nicht anders als die vorigen Male. Der Roch sprach zwar 'du bist eine Here, Rauhtierchen, und thust immer etwas in die Suppe, davon sie so gut wird und dem Ronig beffer schmedt als was ich koche:' doch weil es so bat, so ließ er es auf die bestimmte Zeit hingehen. Nun zog es sein Kleid an, das wie die Sterne glanzte, und trat da= mit in den Saal. Der König tanzte wieder mit der schönen Jungfrau und meinte, daß sie noch niemals so schön gewesen wäre. Und während er tanzte, steckte er ihr, ohne daß sie es merkte, einen goldenen Ring an den Finger, und hatte befohlen, daß der Tang recht lange mähren follte. Wie er zu Ende war, wollte er sie an den handen festhalten, aber sie rif sich los und sprang so geschwind unter die Leute, daß sie vor seinen Augen verschwand. Sie lief, was sie konnte, in ihr Ställchen unter der Treppe: weil sie aber zu lange und über eine halbe Stunde geblieben war, so konnte sie das schöne Rleid nicht ausziehen, son= dern warf nur den Mantel von Pelz darüber, und in der Gile machte sie sich auch nicht ganz rußig, sondern ein Fin= ger blieb weiß. Allerleirauh lief nun in die Ruche und kochte dem König die Brotsuppe und legte, wie der Roch fort war, den goldenen Safpel binein. Der Ronig, als er den haspel auf dem Grunde fand, ließ Allerleirauh wieder rufen, da bemerkte er den weißen Finger und sah den Ring den er im Tanze ihr angestedt hatte. Da ergriff er sie an

der Hand und hielt sie sest, und als sie sich losmachen und sortspringen wollte, that sich der Pelzmantel ein wenig auf und das Sternenkseid schimmerte hervor. Der König saste den Mantel und riß ihn ab. Da kamen die goldenen Haare hervor, und sie stand da in voller Pracht und konnte sich nicht mehr verbergen. Und als sie Ruß und Asche aus ihrem Gesicht gewischt hatte, war sie schöner als man noch jemand auf Erden gesehen hat. Der König aber sprach 'du bist meine liebe Braut, und wir scheiden nimmermehr von einander.' Darauf ward die Hochzeit geseiert, und sie sebten vergnügt bis an ihren Tod.

#### 32.

### Jorinde und Joringel.

Es war einmal ein altes Schloß mitten in einem großen dicken Bald, darinnen wohnte eine alte Frau ganz allein, das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur Kape oder zur Nachteule, des Abends aber war sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Wild und die Bögel herbei locken, und dann schlachtete sies, kochte und briet es. Benn jemand auf hundert Schritte dem Schloß nahe kam, so mußte er stille stehen, und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, dis sie ihn los sprach: wenn aber eine keusche Jungfrau in diesen Kreis kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Bogel, und sperrte sie dann in einen Korb ein und trug den Korb in eine Kammer des Schlosses. Sie hatte wohl sieben tausend solcher Körbe mit so raren Bögeln im Schlosse.

Nun war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde: sie war schöner als andere Mädchen. Die, und dann ein gar schöner Jüngling, Namens Joringel, hatten sich zusammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen und sie hatten ihr größtes Vergnügen eins am andern. Damit sie nun einsmalen vertraut zusammen reden könnten, gingen sie in den Wald spazieren. 'Hüte dich,' sagte Joringel,

'baß du nicht so nahe and Schloß kommst.' Es war ein schöner Abend, die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkse Grün des Waldes, und die Turtelstaube sang kläglich auf den alten Maibuchen.

Forinde weinte zuweilen, setzte sich hin im Sonnensichein und klagte: Foringel klagte auch. Sie waren so bestürzt, als wenn sie hätten sterben sollen: sie sahen sich um, waren irre und wußten nicht, wohin sie nach haus gehen sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg, und halb war sie unter, Foringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nah bei sich: er erschrak und wurde totbang. Forinde sang

'mein Böglein mit dem Ringlein rot fingt Leide, Leide, Leide: es fingt dem Täublein seinen Tod, fingt Leide, Lei—ziduth ziduth, ziduth.'

Foringel sah nach Forinde. Forinde war in eine Nachtigall verwandelt, die sang 'zicküth, zicküth.' Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie dreimal 'schu, hu, hu, hu.' Foringel konnte sich nicht regen: er stand da wie ein Stein, konnte nicht weinen, nicht reden, nicht Hand noch Fuß regen. Nun war die Sonne unter: die Eule flog in einen Strauch, und gleich darauf kam eine alte krumme Frau auß diesem hervor, gelb und mager, hatte große rote Augen und krumme Nase, die mit der Spiße anß Kinn reichte. Sie murmelte, sing die Nachtigall und trug sie auf der Hand sort. Foringel konnte nichts sagen, nicht von der Stelle kommen, die Nachtigall war fort. Endlich kam daß Weib wieder und sagte mit dumpfer

Stimme 'gruß bich, Zachiel, wenns Mondel ins Korbel scheint, bind los, Zachiel, zu auter Stund.' Da wurde Joringel los. Er fiel vor dem Weib auf die Anie und bat, fie möchte ihm feine Jorinde wieder geben, aber sie fagte, er sollte sie nie wieder haben und ging fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles umsonst. 'Un, was soll mir geschehen?' Joringel ging fort und kam endlich in ein fremdes Dorf: da hütete er die Schafe lange Zeit. Oft ging er rund um das Schloß herum, aber nicht zu nahe dabei. Endlich träumte er einmal des Nachts, er fände eine blutrote Blume, in deren Mitte eine schöne große Perle war. Die Blume brach er ab, ging damit zum Schloffe: alles, was er mit der Blume berührte, ward von der Zauberei frei; auch träumte er, er hätte seine Jorinde dadurch wieder bekommen. Des Morgens, als er erwachte, fing er an durch Berg und Thal zu suchen, ob er eine solche Blume fande: er suchte bis an den neunten Tag, da fand er die blutrote Blume am Morgen früh. In der Mitte war ein großer Tautropfen, so groß wie die schönste Perle. Diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum Schloß. Wie er auf hundert Schritte nahe zum Schloß kam, da ward er nicht fest, sondern ging fort bis and Thor. Foringel freute sich hoch, berührte die Pforte mit der Blume, und fie fprang auf. Er ging hinein, durch den Sof, horchte wo er die vielen Bögel vernähme: endlich hörte ers. Er ging und fand den Saal, darauf war die Zauberin und fütterte die Bögel in den sieben tausend Rörben. Wie sie den Joringel fah, ward fie bos, fehr bos, schalt, spie Gift und Galle gegen ihn aus, aber fie konnte auf zwei Schritte

nicht an ihn kommen. Er kehrte sich nicht an sie und ging, besah die Körbe mit den Bögeln: da waren aber viele hundert Nachtigallen, wie sollte er nun seine Jorinde wieder sinden? Indem er zusieht, merkt er, daß die Alte heimlich ein Körbchen mit einem Bogel nimmt und damit nach der Thüre geht. Flugs sprang er hinzu, berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib: nun konnte sie nichts mehr zaubern, und Jorinde stand da, hatte ihn um den Hals gefaßt, so schön wie sie ehemals war. Da machte er auch alle die andern Bögel wieder zu Jungfrauen, und da ging er mit seiner Jorinde nach Hause und sie lebten lange vergnügt zusammen.





33.

# Hans im Glück

Sans hatte fieben Sahre bei feinem Berrn gebient, da iprach er zu ihm 'herr, meine Zeit ift herum, nun wollte ich gerne wieder beim zu meiner Mutter, gebt mir meinen Lohn.' Der herr antwortete 'du haft mir treu und ehrlich gedient, wie der Dienst war, so soll der Lohn sein,' und gab ihm ein Stück Gold, das so groß als Hansens Ropf war. hans zog sein Tüchlein aus der Tasche, widelte den Klumpen hinein, sette ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach haus. Wie er so dahin ging und immer ein Bein vor das andere fente, fam ihm ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem muntern Pferde vorbei trabte. 'Ach,' sprach Hans ganz laut, 'was ist das Reiten ein schönes Ding! da fist einer wie auf einem Stuhl, ftößt sich an keinen Stein, spart die Schuh und kommt fort, er weiß nicht wie.' Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief 'ei hans, warum läufft du auch zu Fuß?' 'Ich muß ja wohl, da habe ich einen Klumpen heim zu tragen, es ift zwar Gold, aber ich kann den Ropf dabei nicht gerad halten: auch drudt mirs auf die Schulter,' 'Weißt du was,' sagte der Reiter, 'wir wollen tauschen: ich gebe dir mein Pferd, und du giebst mir deinen Klumpen.' 'Bon herzen gern,' sprach hand, 'aber ich sage euch, ihr müßt euch damit schleppen.' Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem hand hinauf, gab ihm die Zügel sest in die hände und sprach 'wenns nun recht geschwind soll gehen, so mußt du mit der Zunge schnalzen und "hopp hopp" rusen.'

hans war feelenfroh, als er auf dem Pferde fag und so frank und frei dahin ritt. Über ein Beilchen fiels ihm ein, es follte noch schneller geben, und fing an mit der Bunge zu schnalzen und 'hopp hopp' zu rufen. Das Pferd sette sich in ftarken Trab, und ehe sichs Sans versah, war er abgeworfen, und lag in einem Graben, der die Ader von der Landstraße trennte. Das Pferd ware auch durch: gegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hatte, ber des Weges kam und eine Ruh vor sich ber trieb. Sans suchte seine Glieder zusammen und machte sich wieder auf die Beine. Er war aber verdriefilich und sprach zu dem Bauer 'es ist ein schlechter Spaß, das Reiten, zumal wenn man auf so eine Mähre gerät wie diese, die stößt und einen herab wirft, daß man den hals brechen kann, ich fete mich nun und nimmermehr wieder auf. Da lob ich mir eure Ruh, da kann einer mit Gemächlichkeit hinter her geben und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag gewiß. Was gab ich darum, wenn ich so eine Rub hatte!' 'Run,' sprach der Bauer, 'geschieht euch so ein großer Gefallen, so will ich euch wohl die Ruh für das Pferd vertauschen.' Sans willigte mit taufend Freuden ein: ber Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon.

hans trieb seine Ruh ruhig vor sich her und bedachte den glücklichen handel. 'hab ich nur ein Stud Brot, und

baran wird mirs doch nicht fehlen, so kann ich, so oft mirs beliebt, Butter und Rase dazu effen: hab ich Durft, so melk ich meine Ruh und trinke Milch. herz, was verlangft du mehr?' Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt, af in der großen Freude alles, was er bei sich hatte, sein Mittag = und Abendbrot, rein auf und ließ sich für feine letten paar Seller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Ruh weiter, immer nach dem Dorfe seiner Mutter zu. Die hite war brudenber, je näher der Mittag kam, und hans befand sich in einer heibe, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da ward es ihm ganz heiß, so daß ihm vor Durft die Zunge am Gaumen klebte. 'Dem Ding ift zu helfen,' dachte Sans, 'jest will ich meine Rub melken und mich an der Milch laben.' Er band fie an einen durren Baum und stellte, da er keinen Gimer hatte seine Ledermüte unter: aber so fehr er sich auch bemühte, es kam tein Tropfen Milch zum Vorschein. Und weil er sich ungeschickt dabei anstellte, so gab ihm das ungeduldige Tier endlich mit einem der hinterfüße einen folchen Schlag vor den Ropf, daß er zu Boden taumelte und eine Zeitlang fich gar nicht besinnen konnte, wo er war. Glücklicherweise kam gerade ein Megger des Weges, der auf einem Schubkarren ein junges Schwein liegen hatte. 'Was find das für Streiche!' rief er und half dem guten hans auf. hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metger reichte ihm seine Flasche und sprach 'da trinkt einmal, und erholt euch. Die Ruh will wohl keine Milch geben, das ift ein altes Tier, das hochftens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten.' 'Ei. ei.' sprach hans, und ftrich sich die haare über den Ropf, 'wer hätte das gedacht! es ift freilich gut, wenn man so ein Tier ins Haus abschlachten kann, was giebts für Fleisch! aber ich mache mir aus dem Ruhsleisch nicht viel, es ist mir nicht saftig genug. Ja, wer ein so junges Schwein hätte! das schweit anders, dabei noch die Würste.' 'Hört, Hans,' sprach der Metzer, 'euch zuliebe will ich tauschen und will euch das Schwein für die Ruh lassen, 'Gott lohn euch eure Freundschaft' sprach Hans und übergab ihm die Ruh und ließ sich das Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben.

hans zog weiter und überdachte, wie ihm doch alles nach Bunich ginge; begegnete ihm ja eine Berdrieflichkeit. so würde fie doch gleich wieder aut gemacht. Es gesellte fich danach ein Bursch zu ihm, der trug eine schöne weiße Gans unter dem Arm. Sie boten einander die Zeit, und Sans fing an von seinem Glud zu erzählen und wie er immer so vorteilhaft getauscht hatte. Der Burich fagte ihm, daß er die Gans zu einem Rindertaufschmaus brächte. 'hebt ein= mal,' fuhr er fort und pacte sie bei den Flügeln, 'wie schwer fie ift, die ist aber auch acht Wochen lang genudelt worden. Wer in den Braten beißt, muß sich das Fett von beiden Seiten abwischen.' 'Ja,' sprach hans und wog fie mit der einen Sand, 'die hat ihr Gewicht, aber mein Schwein ift auch keine Sau.' Indessen sah sich ber Bursch nach allen Seiten gang bedenklich um, schüttelte auch wohl mit dem Ropf. 'Hört,' fing er darauf an, 'mit eurem Schweine mags nicht so gang richtig sein. In dem Dorfe, durch das ich gekommen bin, ift eben dem Schulzen eins aus dem Stall gestohlen worden; ich fürchte, ich fürchte, ihr habts da

in der Sand. Sie haben Leute ausgeschiat, und es ware ein schlimmer Sandel, wenn sie euch mit dem Schweine erwischten: das geringste ift, daß ihr ins finftre Loch gestedt werdet.' Dem auten hans ward bang, 'ach Gott,' fprach er, 'helft mir aus der Not, ihr wift hier herum beffer Bescheid, nehmt mein Schwein da und lagt mir eure Gans.' '3ch muß schon etwas aufs Spiel setzen,' antwortete der Bursche, 'aber ich will doch nicht Schuld sein, daß ihr ins Unglück geratet.' Er nahm also das Seil in die hand und trieb das Schwein schnell auf einem Seitenweg fort: der aute Sans aber ging, seiner Sorgen entledigt, mit der Gans unter dem Arme der Heimat zu. 'Wenn ichs recht überlege,' fprach er mit sich selbst, 'habe ich noch Vorteil bei dem Tausch: erstlich den auten Braten, hernach die Menge von Kett, die herausträufeln wird, das giebt Gansefettbrot auf ein Vierteljahr: und endlich die schönen weißen Federn, die lak ich mir in mein Ropftissen stopfen und darauf will ich wohl ungewiegt einschlafen. Was wird meine Mutter eine Freude haben!'

Als er durch das lette Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren: das Rad schnurrte und er sang dazu

'ich schleife die Schere und drehe geschwind, und hange mein Mantelchen nach dem Bind.'

hans blieb stehen und sah ihm zu: endlich redete er ihn an und sprach 'euch gehts wohl, weil ihr so luftig bei eurem Schleifen seid.' 'Ja,' antwortete der Scherenschleifer, 'das handwerk hat einen güldenen Boden. Ein rechter Schleifer ist ein Mann, der, so oft er in die Tasche greift, auch Geld

darin findet. Aber wo habt ihr die ichone Bans gekauft?' 'Die hab ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein ein= getauscht.' 'Und das Schwein?' 'Das hab ich für eine Rub gekriegt.' 'Und die Ruh?' 'Die hab ich für ein Pferd befommen.' 'Und das Pferd?' 'Dafür hab ich einen Klumpen Gold, jo groß als mein Ropf, gegeben.' 'Und das Gold?' 'Ei, das war mein Lohn für sieben Jahre Dienst.' 'Ihr habt euch jederzeit zu helfen gewußt,' sprach der Schleifer. 'fonnt ihrs nun dahin bringen, daß ihr das Geld in der Tasche springen hört, wenn ihr aufsteht, so habt ihr euer Glud gemacht.' 'Wie foll ich bas anfangen?' fprach hans. 'Ihr mußt ein Schleifer werden, wie ich; dazu gehört eigentlich nichts, als ein Wetstein, das andere findet sich schon von selbst. Da hab ich einen, der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollt ihr mir aber auch weiter nichts als eure Gans geben; wollt ihr das?' 'Wie konnt ihr noch fragen,' antwortete hans, 'ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden: habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife, was brauche ich da länger zu sorgen?' reichte ihm die Gans hin und nahm den Wetstein in Empfang. 'Nun,' sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen schweren Feldstein, der neben ihm lag, auf, 'da habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sichs gut schlagen läßt und ihr eure alten Nagel gerade flopfen konnt. Rehmt hin und hebt ihn ordentlich auf.'

Hand lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter: seine Augen leuchteten vor Freude, 'ich muß in einer Glückshaut geboren sein,' rief er aus, 'alles was ich wünsche, trifft mir ein, wie einem Sonntagskind.' In-

dessen, weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, begann er mude zu werden: auch plagte ihn der hunger, da er allen Vorrat auf einmal in der Freude über die erhandelte Ruh aufgezehrt hatte. Er konnte endlich nur mit Mühe weiter geben und mußte jeden Augenblick Salt machen; dabei drudten ihn die Steine gang erbarmlich. Da konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre, wenn er sie gerade jest nicht zu tragen brauchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, wollte da ruhen und sich mit einem frischen Trunk laben; damit er aber die Steine im Niedersitzen nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Darauf setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken buden, da versah ers, ftieß ein klein wenig an, und beide Steine plumpten hinab. hans, als er fie mit feinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freuden auf. fniete bann nieder und bankte Gott mit Thränen in den Augen, daß er ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihn auf eine so aute Art und ohne daß er sich einen Borwurf zu machen brauchte, von den schweren Steinen befreit hätte: das einzige wäre ihm nur noch hinderlich gewesen. 'So gludlich wie ich,' rief er aus, 'giebt es keinen Menichen unter der Sonne.' Mit leichtem Bergen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er dabeim bei seiner Mutter war.

### 34.

# Der Arme und der Reiche.

Bor alten Zeiten, als der liebe Gott noch felber auf Erden unter den Menschen wandelte, trug es sich zu, daß er eines Abends mude war und ihn die Nacht überfiel, ehe er zu einer Herberge kommen konnte. Run standen auf dem Wege vor ihm zwei Säuser einander gegenüber, das eine groß und schön, das andere klein und ärmlich anzusehen, und gehörte das große einem reichen, das kleine einem armen Manne. Da dachte unser Gerr Gott 'dem Reichen werde ich nicht beschwerlich fallen, bei ihm will ich an= flopfen.' Der Reiche, als er an seine Thur flopfen hörte, machte das Fenfter auf und fragte den Fremdling, was er suchte? Der herr antwortete 'ich bitte nur um ein Nacht= lager.' Der Reiche gudte den Wandersmann an vom Saupt bis zu den Füßen, und weil der liebe Gott schlichte Rleider trug und nicht aussah wie einer, der viel Geld in der Tasche hat, schüttelte er mit dem Ropf und sprach 'ich kann euch nicht aufnehmen, meine Rammern liegen voll Kräuter und Samen, und follte ich einen jeden beherbergen, ber an meine Thure klopfte, so konnte ich selber den Bettelstab in die hand nehmen. Sucht anderswo ein Auskommen.' Schlug damit fein Fenfter zu und ließ den lieben Gott fteben. Also kehrte

ihm der liebe Gott den Rucken, ging hinüber zu dem kleinen haus und klopfte an. Kaum hatte er angeklopft, klinkte der Arme schon sein Thürchen auf, bat den Wanders= mann einzutreten und bei ihm die Nacht über zu bleiben. 'Es ift schon finfter,' sagte er, 'und heute konnt ihr doch nicht weiter kommen.' Das gefiel dem lieben Gott und er trat zu ihm ein. Die Frau des Armen reichte ihm die hand, hieß ihn willtommen und fagte, er möchte fichs bequem machen und vorlieb nehmen, sie hätten nicht viel, aber was es ware, gaben fie von Bergen gern. Dann feste fie Rartoffeln ans Keuer, und derweil sie kochten, melkte sie ihre Biege, damit sie ein bifichen Milch dazu hatten. Und als der Tisch gedeckt mar, sette sich der liebe Gott zu ihnen und aß mit, und schmedte ihm die schlechte Rost gut, denn es waren veranugte Gesichter dabei. Wie fie gegeffen hatten und Schlafenszeit war, rief die Frau heimlich ihren Mann und sprach 'hör, lieber Mann, wir wollen uns heut Nacht eine Streu machen, damit der arme Wanderer sich in unser Bett legen und ausruhen kann: er ift den ganzen Tag über gegangen, da wird einer mude.' 'Bon Herzen gern,' ant= wortete er, 'ich wills ihm anbieten,' ging zu dem lieben Gott und bat ihn, wenns ihm recht wäre, möcht er sich in ihr Bett legen und seine Glieder ordentlich ausruhen. Der liebe Gott aber wollte den beiden Alten ihr Lager nicht nehmen, doch ließen fie nicht ab, bis er es endlich that und fich in ihr Bett leate: fich felbst aber machten fie eine Streu auf die Erde. Am andern Morgen standen sie vor Tag icon auf und tochten dem Gaft ein armliches Frühftud. Als nun die Sonne durchs Kenfterlein berein ichien, und

der liebe Gott aufgestanden war, aß er wieder mit ihnen und wollte dann seines Weges ziehen. Doch als er in der Thüre stand, kehrte er sich um und sprach weil ihr so mitleidig und fromm seid, so wünscht euch dreierlei, das will ich erfüllen.' Da sagte der Arme was soll ich mir sonst wünschen als die ewige Seligkeit, und daß wir zwei, so lang wir seben, gesund dabei bleiben und täglich unser notdürstiges Brot haben; fürs dritte weiß ich mir nichts zu wünschen.' Der liebe Gott sprach willst du dir nicht ein neues hauß für das alte wünschen?' Da sagte der Mann 'sa, wenn er das noch dazu erhalten könnte, wärs ihm wohl lieb.' Run erfüllte der herr ihre Wünsche und verwandelte ihr altes haus in ein neues, und als das geschehen war, verließ er sie und zog weiter.

Es war schon voller Tag, da stand der Reiche auf und legte sich ins Fenster. Da sah er gegenüber ein schönes neues haus mit roten Ziegeln und hellen Fenstern, wo sonst eine alte hütte gestanden hatte. Er machte große Augen, rief seine Frau und sprach 'sieh einmal, wie ist das zugegangen? Gestern Abend stand noch die alte elende hütte, und heute ists ein schönes neues haus; sauf geschwind hinzüber und höre, wie das gesommen ist.' Die Frau ging hin und fragte den Armen aus, der erzählte ihr 'gestern Abend kam ein Wanderer, der suchte Nachtherberge, und heute Morgen beim Abschied hat er uns drei Wünsche gewährt, die ewige Seligkeit, Gesundheit in diesem Leben und das notdürstige tägliche Brot, und noch dazu statt unserer alten hütte ein schönes neues haus.' Als die Frau des Reichen das gehört hatte, sief sie zurück und erzählte ihrem Manne

wie das gekommen war. Der Mann sprach 'ich möchte mich zerreißen und zerschlagen. Hätt ich nur das gewußt! der Fremde ist auch bei mir gewesen, ich habe ihn aber abgewiesen.' 'Eil dich,' sprach die Frau, 'und ses dich auf dein Pferd, so kannst du den Mann noch einholen, und dir auch drei Wünsche gewähren lassen.'

Da septe sich der Reiche auf und holte den lieben Gott ein, redete sein und lieblich zu ihm und sprach, er möchts doch nicht übel nehmen, daß er nicht gleich wäre eingelassen worden, er hätte den Schlüssel zur Hausthüre gesucht, derweil wäre er weggegangen: wenn er des Weges zurück käme, müßte er bei ihm einkehren. 'Ja,' sprach der liebe Gott, 'wenn ich einmal zurück komme, will ich es thun.' Da fragte der Reiche, ob er nicht auch drei Wünsche thun dürste, wie sein Nachbar? 'Ja,' sagte der liebe Gott, 'das dürste er wohl, es wäre aber nicht gut für ihn, und er sollte sich sieber nichts wünschen.' Der Reiche aber meinte, er wollte sich schon etwas aussuchen, was zu seinem Glück gereiche, wenn er nur wüßte, daß es erfüllt würde. Sprach der liebe Gott 'reit heim und drei Wünsche, die du thust, die sollen in Erfüllung gehen.'

Nun hatte der Reiche, was er wollte, ritt heimwärts und fing an nachzusinnen, was er sich wünschen sollte. Wie er sich so bedachte und die Zügel fallen ließ, sing das Pferd an zu springen, so daß er immerfort in seinen Gedanken gestört wurde und sie gar nicht zusammen bringen konnte. Er klopste ihm an den Hals und sagte sei ruhig, Liese, aber das Pferd machte aufs neue Männerchen. Da ward er zulet ärgerlich, und als das Pferd wieder in die Höh

stieg, rief er ganz ungeduldig 'so wollt ich, daß du den hals zerbrächst!' Wie er das Wort ausgesprochen hatte, plump, fiel er auf die Erde, und lag das Pferd tot und regte sich nicht mehr. Da war der erste Bunsch erfüllt. Beil er aber von Natur geizig war, wollte er das Sattelzeug nicht im Stich laffen, schnitts ab, hings auf seinen Ruden, und mußte nun zu Kuß nach Saus geben. 'Du haft noch zwei Wünsche übrig' dachte er und tröstete sich damit. Wie er nun langsam durch den Sand dahin ging, und zu Mittag die Sonne heiß brannte, wards ihm fo warm und verdrieglich zu Mut; der Sattel drudte ihn auf den Ruden, auch war ihm noch immer nicht eingefallen, was er sich wünschen sollte. 'Wenn ich mir auch alle Reiche der Welt und alle Schäte muniche,' iprach er zu fich felbit, 'fo fällt mir hernach noch allerlei ein, diefes und jenes, das weiß ich im voraus: ich wills aber jo einrichten, daß mir gar nichts mehr zu wünschen übrig bleibt.' Dann feufzte er und sprach 'ja wenn ich der baprische Bauer ware, der auch drei Buniche frei hatte, der wußte sich zu helfen, der verlangte zum erften recht viel Bier, und zweitens Bier, so viel er trinken konnte, und drittens noch ein Fag Bier dazu.' Manchmal meinte er, jest hätte er es gefunden, aber hernach schiens ihm doch zu wenig und zu gering. Da kam ihm so in die Gedanken, was es seine Frau jest aut hätte, die säße daheim in einer fühlen Stube und ließe sichs wohl schmecken. Das ärgerte ihn ordentlich, und ohne daß erd wußte, sprach er so hin 'ich wollte, die fage daheim auf dem Sattel und konnt nicht herunter, ftatt daß ich ihn da auf meinem Ruden schleppe.' Und wie das lette Wort aus feinem Munde kam, fo war

der Sattel von seinem Ruden verschwunden, und er merkte, daß sein zweiter Wunsch auch in Erfüllung gegangen war. Da ward ihm erft recht heiß, und er fing an zu laufen und wollte sich daheim ganz einsam in seine Kammer setzen und auf etwas Großes für den letten Bunsch nachdenken. Wie er aber ankommt und die Stubenthur aufmacht, fist da feine Frau mittendrin auf dem Sattel und kann nicht her= unter, jammert und schreit. Da sprach er 'gieb dich zufrieden, ich will dir alle Reichtumer der Welt herbei wünschen, nur bleib da figen.' Sie antwortete aber 'was belfen mir alle Reichtumer der Welt, wenn ich auf dem Sattel fike; du haft mich darauf gewünscht, du mußt mir auch wieder her= unter helfen.' Er mochte wollen ober nicht, er mußte ben dritten Wunsch thun, daß sie vom Sattel ledig ware und herunter steigen könnte; und der ward alsbald erfüllt. Als die Frau wieder auf ihren Beinen ftand, ftellte fie die Arme in die Seite und fprach zu dem Mann 'du bift ein Schafstopf, ich hätte es besser gemacht.' Also hatte er nichts da= von als Arger, Mühe, Scheltworte und ein verlorenes Pferd: die Armen aber lebten vergnügt, ftill und fromm bis an ihr feliges Ende.

## Die Gansemagd.

Es lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Gemahl schon lange Jahre geftorben, und fie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde fie weit über Feld und an einen Ronigssohn versprochen. Als nun die Zeit tam, wo fie vermählt werden follten, und das Rind in das fremde Reich abreisen mußte, padte ihr die Alte gar viel koftliches Berät und Geschmeibe ein, Gold und Silber, Becher und Rleinode, furz alles, mas nur zu einem königlichen Brautschat gehörte, denn fie hatte ihr Rind von Bergen lieb. Auch gab fie ihr eine Rammerjungfer bei, welche mitreiten und die Braut in die Sande des Brautigams überliefern follte, und jede bekam ein Pferd zur Reise, aber das Pferd der Königstochter bieß Falada und konnte sprechen. Wie nun die Abschiedestunde da war, begab fich die alte Mutter in ihre Schlafkammer, nahm ein Mefferlein und schnitt damit in ihre Finger, daß fle bluteten: darauf hielt fie ein weißes Läppchen unter und ließ drei Tropfen Blut hineinfallen, gab fie der Tochter und fprach 'liebes Rind, vermahr fie wohl, fie werden dir unterweges not thun.'

Also nahmen beide von einander betrübten Abschied: das Läppchen stedte die Königstochter in ihren Busen vor sich, septe sich aufs Pferd und zog nun sort zu ihrem Bräutigam. Da fle eine Stunde geritten waren, empfand fie heißen Durst und rief ihrer Rammerjungfer 'fteig ab und schöpfe mir mit meinem Becher, ben du für mich mitgenommen haft, Baffer aus dem Bache; ich möchte gern einmal trinken.' 'Wenn ihr Durft habt,' fprach die Rammerjungfer, 'so fteigt felber ab, legt euch ans Waffer und trinkt: ich mag eure Magd nicht fein.' Da stieg die Königstochter vor großem Durft herunter, neigte fich über das Waffer im Bach und trank, und durfte nicht aus dem goldenen Becher trinken. Da sprach fie 'ach Gott!' da antworteten die drei Blutstropfen 'wenn das deine Mutter wüßte, das Herz im Leibe thät ihr zerspringen.' Aber die Königsbraut war demütig, sagte nichts und stieg wieder zu Pferd. Go ritten fie etliche Meilen weiter fort, aber der Tag war warm, die Sonne stach, und sie durstete bald von neuem. Da fie nun an einen Wasserfluß kamen, rief sie noch einmal ihrer Kammerjungfer 'steig ab und gieb mir aus mei= nem Goldbecher zu trinken,' denn sie hatte aller bosen Worte längst vergessen. Die Rammerjungfer sprach aber noch bochmütiger 'wollt ihr trinken, so trinkt allein; ich mag nicht eure Magd sein.' Da stieg die Königstochter hernieder vor großem Durft und legte fich über das fließende Baffer, weinte und fprach 'ach Gott!' und die Blutstropfen antworteten wieder 'wenn das deine Mutter mußte, das Berg im Leibe that ihr zerspringen.' Und wie sie so trank und sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die drei Tropfen waren, aus dem Busen und floß mit dem Wasser fort, ohne daß fie es in ihrer großen Angft mertte. Die Rammerjungfer hatte aber zugesehen und freute fich, daß fie Bewalt über die Braut bekame: denn damit, daß diese die Blutstropfen

verloren hatte, war sie schwach und machtlos geworden. Als sie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, das da hieß Falada, sagte die Kammerfrau 'auf Falada gehör ich, und auf meinen Gaul gehörst du,' und das mußte sie sich gefallen lassen. Dann besahl ihr die Rammerfrau auch noch die königlichen Kleider auszuziehen und ihre schlechten anzulegen, und endlich mußte sie sich unter freiem himmel verschwören, daß sie am königlichen hof keinem Menschen etwas davon sprechen wollte; und wenn sie diesen Sid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der Stelle umgebracht worden. Aber Falada sah das alles an und nahms wohl in acht.

Die Rammerjungfer flieg nun auf Falada und die wahre Braut auf das schlechte Rof, und so zogen fie weiter, bis ste endlich in dem königlichen Schloß eintrafen. Da war große Freude über ihre Ankunft und der Königssohn sprang ihnen entgegen, hob die Rammerjungfer vom Pferde und meinte sie ware seine Gemahlin: sie ward die Treppe hin aufgeführt, die mahre Königstochter aber mußte unten ftehen bleiben. Da schaute der alte König am Fenfter und fah fie im Sofe halten und fah, wie fie fein war, gart und gar icon, ging alsbald ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hatte und die da unten im Sofe ftande, und wer fie ware? 'Die habe ich mir unterwegs mitgenommen zur Gesellschaft; gebt der Magd was zu arbeiten, daß fie nicht mußig fteht.' Aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wußte nichts, als daß er sagte 'ba hab ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Ganse, bem mag fie helfen.' Der Junge hieß Rurdchen (Ronradden), dem mußte die mahre Braut helfen Ganfe huten.





Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König 'liebster Gemahl, ich bitte euch thut mir einen Gefallen.' Er antwortete 'das will ich gerne thun.' 'Nun fo lagt den Schin= der rufen und da dem Pferde, worauf ich hergeritten bin, den hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat.' Gigent= lich aber fürchtete sie, daß das Pferd sprechen möchte und verraten, wie sie mit der Königstochter umgegangen war. Run war das so weit geraten, daß es geschehen und der treue Falada fterben foute, da kam es auch der rechten Rönigstochter zu Ohr, und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, das fie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen kleinen Dienst erwiese. In der Stadt war ein großes finsteres Thor, wo fie abends und morgens mit den Ganfen durch mußte, unter das finftere Thor, fagte sie, möchte er dem Falada seinen Ropf hinnageln, daß sie ihn doch noch mehr als einmal sehen könnte. Also versprach das der Schindersknecht zu thun, hieb den Ropf ab und nagelte ihn unter das finstere Thor fest.

Des Morgens früh, als sie und Kürdchen unterm Thor hinaus trieben, sprach sie im Borbeigehen

'o du Falada, da du hangest,'

da antwortete der Ropf

'o du Jungfer Königin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüßte, das herz that ihr zerspringen.'

Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus, und sie trieben die Gänse aufs Feld. Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie nieder und machte ihre Haare auf, die waren eitel Gold, und Kürdchen sah sie und freute sich, wie sie glänzten, und wollte ihr ein paar ausrausen. Da sprach sie

'weh, weh, Windchen, nimm Kürdchen sein hutchen, und lag'n sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatt, und wieder aufgesatt.'

Und da kam ein so starker Wind, daß er dem Kürdchen sein hutchen wegwehte über alle Lande, und es mußte ihm nache laufen. Bis es wiederkam, war sie mit dem Kämmen und Ausseyen fertig, und er konnte keine haare kriegen. Da war Kürdchen bos und sprach nicht mit ihr; und so hüteten sie die Gänse, bis daß es Abend ward, dann suhren sie nach haus.

Den andern Morgen, wie sie unter dem finstern Thor hinaustrieben, sprach die Jungfrau

'o du Falada, da du hangeft,' Falada antwortete

> 'o du Jungfer Königin, da du gangeft, wenn das deine Mutter mußte, das herz thät ihr zerspringen.'

Und in dem Feld septe sie sich wieder auf die Wiese und fing an ihr Haar auszukämmen, und Kürdchen lief und wollte danach greisen, da sprach sie schnell

> 'weh weh, Windchen, nimm Kürdchen sein Hütchen, und laß'n sich mit jagen, bis ich mich geslochten und geschnatt, und wieder ausgesatt.'

Da wehte der Wind und wehte ihm das hütchen vom Kopf weit weg, daß Kürdchen lange nachzulausen hatte. Und als es wieder kam, hatte sie längst ihr haar zurecht, und es konnte keins davon erwischen; und so hüteten sie die Ganse bis es Abend marb.

Abends aber, nachdem fie heim gekommen waren, ging Kürdchen vor den alten König und sagte 'mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.' 'Barum denn?' fragte der alte König. 'Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.' Da besahl ihm der alte König zu erzählen, wie's ihm denn mit ihr ginge. Da sagte Kürdchen 'morgens, wenn wir unter dem sinstern Thor mit der Herde durchkommen, so ist da ein Gaulskopf an der Band, zu dem redet sie

'Falada, da du hangest,'

da antwortet der Kopf

'o du Königsjungfer, da du gangest, wenn das beine Mutter mußte, bas Gerz thät ibr zerspringen.'

Und so erzählte Kürdchen weiter, was auf der Gänsewiese geschähe, und wie es da dem hut im Winde nachlausen müßte.

Der alte König befahl ihm den nächsten Tag wieder hinaus zu treiben, und er selbst, wie es Morgen war, seste sich hinter das sinstere Thor und hörte da, wie sie mit dem Haupt des Falada sprach: und dann ging er ihr auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen, wie die Sänsemagd und der Sänsejunge die herde getrieben brachten, und wie nach einer Weile sie sich seste und ihre Haare losssocht, die strahlten von Slanz. Sleich sprach sie wieder

> 'weh, weh, Windchen, nimm Kürdchen sein Hütchen, und laß'n sich wit jagen,

bis daß ich mich geflochten und geschnatt, und wieder aufgesatt.'

Da kam ein Windstoß und fuhr mit Rurdchens but weg, daß es weit zu laufen hatte, und die Magd kammte und flocht ihre Locken still fort, welches der alte König alles beobachtete. Darauf ging er unbemerkt gurud, und als abends die Banfemagd heim tam, rief er fie bei Seite und fragte, warum fie dem allem so thate? 'Das darf ich euch nicht fagen und darf feinem Menschen mein Leid klagen, denn so hab ich mich unter freiem himmel verschworen, weil ich sonft um mein Leben gekommen ware.' Er drang in fie und ließ ihr keinen Frieden, aber er konnte nichts aus ihr heraus bringen. Da sprach er 'wenn du mir nichts fagen willft, fo flag dem Gifenofen da dein Leid' und ging fort. Da froch sie in den Gisenofen, fing an zu jammern und zu weinen und sprach 'da fite ich von aller Welt verlaffen und bin doch eine Königstochter, und eine faliche Rammerjungfer hat mich mit Gewalt dabin gebracht, daß ich meine königlichen Rleider habe ablegen muffen, und hat meinen Plat bei meinem Bräutigam eingenommen, und ich muß als Gansemagd gemeine Dienste thun. Wenn das meine Mutter mußte, das Berg im Leibe that ihr gerspringen.' Der alte Ronig ftand aber außen an der Dfenröhre, lauerte ihr zu und hörte, was sie sprach. Da kam er wieder berein und hieß fie aus dem Ofen geben. Er ließ ihr konigliche Kleider anthun, und es schien ein Wunder, wie fie so icon war. Der alte Ronig rief feinen Sohn und offenbarte ihm, daß er die faliche Braut hatte: die ware bloß ein Rammermädchen, die mahre aber ftande hier, als die gewesene Gansemagd. Der junge König mar herzensfroh, als er ihre

Schönheit und Tugend erblickte, und ein großes Mahl wurde angestellt, zu dem alle Leute und guten Freunde gebeten wurden. Dbenan faß der Bräutigam, die Königs= tochter zur einen Seite und die Kammerjungfer zur andern: aber die Kammerjungfer war verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glänzenden Schmuck. Als fie nun gegeffen und getrunken hatten und guten Mutes waren, gab der alte König der Kammerjungfer ein Rätsel auf, was eine solche wert wäre, die den Herrn so und so betrogen hätte, erzählte damit den ganzen Verlauf und fragte 'welches Urteils ift diese würdig?' Da sprach die falsche Braut 'die ist nichts Befferes wert, als daß fie fplinternacht ausgezogen und in ein Faß gesteckt wird, das inwendig mit spigen Nägeln beschlagen ift: und zwei weiße Pferde muffen vorgespannt werden, die fie Gaffe auf Gaffe ab zu Tode schleifen.' 'Das bift du,' sprach der alte König, 'und haft dein eigen Urteil gefunden und danach foll dir widerfahren.' Und als das Urteil vollzogen war, vermählte sich der junge König mit seiner rechten Gemablin, und beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seliakeit.

### Die kluge Bauerntochter.

Es war einmal ein armer Bauer, der hatte fein Land, nur ein kleines häuschen und eine alleinige Tochter; da sprach die Tochter wir sollten den Herrn König um ein Stücken Rottland bitten.' Da der König ihre Armut hörte, schenkte er ihnen auch ein Eckben Rasen, den hactte sie und ihr Bater um, und wollten ein wenig Korn und der Art Frucht darauf fäen. Als fie den Acter beinahe herum hatten, so fanden sie in der Erde einen Mörsel von purem Gold. 'hör,' fagte der Bater zu dem Mädchen, 'weil unser herr Ronig so gnädig ift gewesen und hat uns diesen Ader geschenkt, so muffen wir ihm den Mörfel dafür geben.' Die Tochter aber wollt es nicht bewilligen und fagte Bater, wenn wir den Mörsel haben und haben den Stößer nicht, dann muffen wir auch den Stöker berbei ichaffen: darum schweigt lieber still.' Er wollt ihr aber nicht gehorchen, nahm den Mörfel und trug ihn zum herrn Rönig und fagte, den hatte er gefunden in der Heide, ob er ihn als eine Verehrung annehmen wollte. Der König nahm den Mörsel und fragte, ob er nichts mehr gefunden hatte? 'Dein,' antwortete der Bauer. Da sagte der König er sollte nun auch den Stößer herbeischaffen. Der Bauer iprach, den hatten

fte nicht gefunden: aber das half ihm soviel, als hatt ers in den Wind gesagt; er ward ins Gefängnis gesetzt und sollte jo lange da sigen, bis er den Stößer herbeigeschafft hatte. Die Bedienten mußten ihm täglich Baffer und Brot bringen, was man so in dem Gefängnis friegt, da hörten sie, wie der Mann als fort schrie 'ach, hatt ich meiner Tochter gehört! ach, ach, hätt ich meiner Tochter gehört!' Da gingen die Bedienten zum König und sprachen das, wie der Gefangene als fort schrie 'ach, hätt ich meiner Tochter gehört!' und wollte nicht effen und nicht trinken. Da befahl er den Bedienten, fie follten ihn vor ihn bringen, und da fragte ihn der herr König, warum er also fort schrie 'ach, hätt ich meiner Tochter gehört!' 'Was hat eure Tochter denn gesagt?' 'Ja, sie hat gesprochen ich sollte den Mörsel nicht bringen, sonst müßt ich auch den Stößer schaffen.' 'Habt ihr denn so eine kluge Tochter, so laßt sie einmal herkommen.' Also mußte sie vor den Rönig kommen, der fragte fie, ob fie denn fo klug wäre, und sagte, er wollte ihr wohl ein Rätsel aufgeben, wenn fie das treffen konnte, dann wollte er fie heiraten. Da sprach sie gleich ja, sie wollts erraten. Da sagte der König fomm zu mir, nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg, und wenn du das kannst, will ich dich heiraten.' Da ging fie hin und zog sich aus splinternackend, da war sie nicht gekleidet; und nahm ein großes Fischgarn und sette sich hinein und widelte es ganz um sich herum, da war sie nicht nadend; und borgte einen Gfel fürs Geld und band dem Efel das Fischgarn an den Schwanz, daran er fie fortschleppen mußte, und war das nicht geritten und nicht gefahren; und mußte sie der Esel in der Fahrgleise schleppen, so daß sie nur mit der großen Zehe auf die Erde kam, und war das nicht in dem Weg und nicht außer dem Wege. Und wie sie so daher kam, sagte der König, sie hätte das Rätsel getrossen und es wäre alles erfüllt. Da ließ er ihren Vater los aus dem Gefängnis und nahm sie bei sich als seine Gemahlin und befahl ihr das ganze königliche Gut an.

Nun waren etliche Jahre herum, als der herr König einmal auf die Parade zog, da trug es sich zu, daß Bauern mit ihren Wagen vor dem Schloß hielten, die hatten Solz verkauft: etliche hatten Ochsen vorgespannt und etliche Pferde. Da war ein Bauer, der hatte drei Pferde, davon friegte eins ein junges Füllchen, das lief weg und legte fich mitten zwischen zwei Ochsen, die vor dem Wagen waren. Als nun die Bauern zusammen kamen, fingen fie an zu ganken, schmeißen und lärmen, und der Ochsenbauer wollte das Füllchen behalten und sagte die Ochsen hättens gehabt: und der andere fagte nein, seine Pferde hattens gehabt, und es ware sein. Der Zank tam vor den König, und der that den Ausspruch, wo das Küllen gelegen batte, da sollt es bleiben, und also bekams der Ochsenbauer, dems doch nicht gehörte. Da ging der andere weg, weinte und lamentierte über sein Füllchen. Nun hatte er gehört, wie daß die Frau Königin so gnadig ware, weil sie auch von armen Bauersleuten abstammte: ging zu ihr und bat sie, ob sie ihm nicht belfen konnte, daß er fein Füllchen wieder bekame. Sagte fie 'ja, wenn ihr mir versprecht, daß ihr mich nicht verraten wollt, will ichs euch fagen. Morgen fruh, wenn ber Rönig auf der Wachtparade ift, fo ftellt euch hin mitten in die

Straße, wo er vorbei kommen muß, nehmt ein großes Fisch= garn und thut als fischtet ihr, und fischt also fort und schüttet es aus, als wenn ihrs voll hättet,' und fagte ihm auch, was er antworten sollte, wenn er vom König gefragt würde. Also stand der Bauer am andern Tag da und fischte auf einem trockenen Plat. Wie der König vorbei kam und das fah, schickte er seinen Laufer bin, der sollte fragen, was der närrische Mann vorhätte. Da gab er zur Antwort 'ich fische.' Fragte der Laufer, wie er fischen könnte, es wäre ja kein Wasser da. Sagte der Bauer 'so gut als zwei Ochsen können ein Füllen kriegen, so gut kann ich auch auf dem trockenen Plate fischen.' Der Laufer ging hin und brachte dem König die Antwort, da ließ er den Bauer vor sich kommen und sagte ihm, das hätte er nicht von sich, von wem er das hätte: und sollts gleich bekennen. Der Bauer aber wollts nicht thun und sagte immer Gott bewahr! er hatt es von sich. Sie legten ihn aber auf ein Gebund Stroh und schlugen und drangsalten ihn so lange, bis ers bekannte, daß ers von der Frau Königin hatte. Als der König nach haus kam, sagte er zu seiner Frau 'warum bift du so falsch mit mir, ich will dich nicht mehr zur Gemahlin; beine Zeit ist um, geh wieder hin, woher du kommen bift, in dein Bauernhäuschen.' Doch erlaubte er ihr eins, fie follte fich das Liebste und Beste mitnehmen, mas fie mußte, und das follte ihr Abschied fein. Sie sagte 'ja, lieber Mann, wenn dus so besiehlst, will ich es auch thun,' und fiel über ihn ber und füßte ihn und sprach fie wollte Abschied von ihm nehmen. Dann ließ sie einen ftarken Schlaftrunk kommen, Abschied mit ihm zu trinken: der König that einen großen Zug, sie aber trank nur ein wenig. Da geriet er bald in einen tiefen Schlaf, und als fie das fah, rief fie einen Bedienten, nahm ein ichones weißes Linnentuch und schlug ihn da hinein, und die Bedienten mußten ihn in einen Wagen vor der Thure tragen und fuhr fie ihn beim in ihr bauschen. Da legte fie ihn auf ihr Bettchen, und er schlief Tag und Nacht in einem fort, und als er aufwachte, fah er sich um und fagte 'ach Gott, wo bin ich benn!' und rief feinen Bedienten, aber es war keiner da. Endlich kam feine Frau vors Bett und fagte 'lieber herr König, ihr habt mir befohlen, ich sollte das Liebste und Befte aus dem Schloß mitnehmen, nun habe ich nichts Befferes und Lieberes als dich, da hab ich dich mitgenommen. Dem König kamen die Thränen in die Augen, und er fagte 'liebe Frau, du follft mein fein und ich bein,' und nahm sie wieder mit ins königliche Schloß und ließ fich aufs neue mit ihr vermählen; und werden sie ja wohl noch auf den heutigen Tag leben.

# Doktor Allwissend.

Es war einmal ein armer Bauer, Namens Rrebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein Fuder bolg in die Stadt und verkaufte es für zwei Thaler an einen Doktor. Wie ihm nun das Geld ausbezahlt murde, faß der Doktor gerade zu Tisch: da sah der Bauer, wie er schön aß und trank, und das Herz ging ihm danach auf, und er wäre auch gern ein Doktor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen und fragte endlich, ob er nicht auch könnte ein Doktor werden. 'D ja,' fagte der Doktor, 'das ift bald geschehen.' 'Bas muß ich thun?' fragte der Bauer. 'Erftlich kauf dir ein Abebuch, fo eins, wo vorn ein Gödelhahn drin ift; mach beinen Wagen und beine zwei Ochsen zu Geld und schaff dir damit Rleider an und was sonst zur Dottorei gehört; drittens laß dir ein Schild malen mit den Worten "ich bin der Doktor Allwissend," und laß das oben über deine haustbur nageln.' Der Bauer that alles. wies ihm geheißen war. Als er nun ein wenig gedoktert hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen großen herrn Geld gestohlen. Da ward ihm von dem Doktor Allwissend gesagt, der in dem und dem Dorfe wohnte und auch wissen mußte, wo das Geld hingekommen ware. Alfo ließ der

herr seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf und fragte bei ihm an, ob er der Doktor Allwissend ware? 'Ja, der ware er.' 'So follte er mitgehen und das ge= stohlene Geld wieder schaffen.' 'D ja, aber die Grete, feine Frau, mußte auch mit.' Der herr war das gufrieben, ließ sie beide in den Wagen sigen, und sie fuhren qusammen fort. Mis fie auf den adeligen Sof kamen, mar der Tisch gedeckt, da sollte er erst mitessen. 'Ja, aber seine. Frau, die Grete, auch,' fagte er und sette sich mit ihr hinter den Tisch. Wie nun der erste Bediente mit einer Schuffel schönem Effen fam, ftief ber Bauer seine Frau an und fagte 'Grete, das war der erfte,' und meinte es ware berjenige, welcher das erfte Effen brachte. Der Bediente aber meinte er hatte damit sagen wollen 'das ift der erfte Dieb,' und weil ers nun wirklich war, ward ihm angft, und er sagte draußen zu seinen Rameraden 'der Doktor weiß alles, wir kommen übel an; er hat gesagt ich ware der erste.' Der zweite wollte gar nicht herein, er mußte aber doch. Wie er nun mit feiner Schuffel berein tam, ftieg ber Bauer feine Frau an 'Grete, das ist der zweite.' Dem Bedienten ward ebenfalls angft, und er machte daß er hinaus fam. Dem dritten gings nicht beffer, der Bauer fagte wieder 'Grete, bas ift der dritte.' Der vierte mußte eine verdedte Schuffel herein tragen, und der herr sprach zum Doktor, er sollte seine Runft zeigen und raten, was darunter lage, es waren aber Rrebse. Der Bauer fah die Schuffel an, wußte nicht, wie er sich helfen sollte und sprach 'ach ich armer Rrebs!' Bie der herr das horte, rief er 'da, er weiß es, nun weiß er auch, wer das Beld hat.'

Dem Bedienten aber ward gewaltig angft und blinzelte den Doktor an, er möchte einmal heraus kommen. Wie er nun hinaus tam, geftanden fie ihm alle viere, fie hatten bas Geld geftohlen; sie wolltens ja gerne heraus geben und ihm eine schwere Summe dazu, wenn er sie nicht verraten wollte; es ging ihnen sonft an den Hals. Sie führten ihn auch hin, wo das Geld versteckt lag. Damit war der Doktor zufrieden, ging wieder hinein, setzte sich an den Tisch und fprach 'herr, nun will ich in meinem Buch suchen, wo bas Geld ftedt.' Der fünfte Bediente aber froch in den Dfen und wollte hören, ob der Doktor noch mehr mußte. Der jaß aber und schlug sein Abebuch auf, blätterte bin und ber und suchte den Göckelhahn. Weil er ihn nun nicht gleich finden konnte, sprach er 'du bift doch darin und mußt auch heraus.' Da meinte der im Ofen, er wäre gemeint, iprang voller Schrecken beraus und rief 'der Mann weiß alles.' Run zeigte der Doktor Allwissend dem herrn, wo das Geld lag, fagte aber nicht, wers geftohlen haite, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung und ward ein berühmter Mann.

## Der Baunkönig und der Bar.

Bur Sommeckzeit gingen einmal der Bar und der Wolf im Wald spazieren, da hörte der Bar fo schönen Gesang von einem Bogel und sprach Bruder Wolf, mas ift das für ein Bogel, der fo schön fingt?' 'Das ift der König der Bogel,' fagte der Wolf, 'vor dem muffen wir uns neigen;' es war aber der Zaunkönig. 'Wenn das ift,' fagte der Bar, 'möchte ich auch gern seinen königlichen Palaft sehen: komm und führ mich hin.' 'Das geht nicht so, wie du meinft,' sprach der Wolf, 'du mußt warten, bis die Frau Königin kommt.' Bald darauf kam die Frau Königin und hatte Futter im Schnabel und der herr Rönig auch, und wollten ihre Jungen äten. Der Bar mare gerne nun gleich hinterdrein gegangen, aber der Wolf hielt ihn am Armel und fagte 'nein, du mußt warten, bis herr und Frau Königin wieder fort find.' Also nahmen sie das Loch in Acht, wo das Nest stand, und trabten ab. Der Bar hatte aber feine Rube, wollte den foniglichen Palast sehen und ging nach einer furzen Beile wieder vor. Da waren König und Königin richtig ausgeflogen: er gudte binein und sah fünf oder sechs Junge, die lagen darin. 'Aft das der königliche Palaft?' rief der Bar, 'das ift ein erbarmlicher Palaft, ihr seid auch keine Königskinder, ihr

feid unehrliche Rinder.' Wie das die jungen Zaunkonige hörten, wurden sie gewaltig bos und schrieen 'nein, das sind wir nicht, unsere Eltern find ehrliche Leute; Bar, das foll ausgemacht werden mit dir.' Dem Bar und dem Wolf ward angft, fie kehrten um und festen fich in ihre Sohlen. Die jungen Zaunkönige aber schrieen und lärmten fort, und als ihre Eltern wieder Futter brachten, sagten fie 'wir rühren kein Fliegenbeinchen an und sollten wir verhungern, bis ihr erft ausgemacht habt, ob wir ehrliche Rinder find oder nicht, ber Bar ift da gewesen und hat uns gescholten.' Da fagte der alte König 'feid nur ruhig, das foll ausgemacht werden.' Flog darauf mit der Frau Königin dem Bären vor feine Sohle und rief hinein 'alter Brummbar, warum haft du meine Rinder gescholten? das foll dir übel bekommen, das wollen wir in einem blutigen Krieg ausmachen.' Also ward dem Bar der Krieg angekundigt, und ward alles vier= füßige Getier berufen, Ochs, Gfel, Rind, Hirsch, Reh und was die Erde sonst alles trägt. Der Zaunkönig aber berief alles, was in der Luft fliegt: nicht allein die Bögel groß und klein, sondern auch die Müden, horniffen, Bienen und Fliegen mußten berbei.

Als nun die Zeit kam, wo der Krieg angehen sollte, da schiefte der Zaunkönig Kundschafter aus, wer der kommandierende General des Feindes wäre. Die Mücke war die listigste von allen, schwärmte im Wald, wo der Feind sich versammelte, und septe sich endlich unter ein Blatt auf den Baum, wo die Parole ausgegeben wurde. Da stand der Bär, rief den Fuchs vor sich und sprach Fuchs, du bist der schlauste unter allem Getier, du sollst General sein und

uns anführen.' (Gut,' sagte der Fuchs, 'aber was für Zeichen wollen wir verabreden?' Die Tiere wußten es nicht. Da sprach der Fuchs 'ich hab einen schonen langen buschigen Schwanz, der sieht aus fast wie ein roter Federbusch: wenn ich den Schwanz in die Höhe halte so geht die Sache gut, und ihr müßt drauf los marschieren: laß ich ihn aber herunterhängen, so lauft was ihr könnt.' Als die Mücke das gehört hatte, slog sie wieder heim und verriet dem Zauntönig alles haarklein.

Als der Tag anbrach, wo die Schlacht sollte geliefert werden, hu, ba fam das vierfüßige Getier daher gerennt mit Gebraus, daß die Erde gitterte: Zaunkönig mit seiner Armee kam auch durch die Luft daber, die schnurrte, schrie und schwärmte, daß einem anast wurde; und gingen sie da von beiden Seiten an einander. Der Zaunkönig aber schickte die Hornisse herab, sie sollte sich dem Fuchs unter den Schwang feten und aus Leibesfräften ftechen. Wie nun der Ruchs den erften Stich bekam, judte er, daß er das eine Bein aufhob, doch ertrug ers und hielt den Schwanz noch in der bobe; beim zweiten Stich mußte er ihn einen Augenblid herunter lassen; beim dritten aber konnte er sich nicht mehr halten, ichrie und nahm den Schwang zwischen die Beine. Wie das die Tiere faben, meinten fie, alles mare verloren, und fingen an zu laufen, jeder in seine Söhle; und hatten die Bogel die Schlacht gewonnen.

Da flog der herr König und die Frau Königin heim zu ihren Kindern und riefen 'Kinder, seid fröhlich, est und trinkt nach herzenslust, wir haben den Krieg gewonnen.' Die jungen Zaunkönige aber sagten 'noch effen wir nicht, der Bär soll erst vors Nest kommen und Abbitte thun und soll sagen, daß wir ehrliche Kinder sind. Da flog der Zaunkönig vor das Loch des Bären und rief 'Brummbär, du sollst vor das Nest zu meinen Kindern gehen und Abbitte thun und sagen, daß sie ehrliche Kinder sind, sonst sollen dir die Rippen im Leibe zertreten werden.' Da kroch der Bär in der größten Angst hin und that Abbitte. Zest waren die jungen Zaunkönige erst zusrieden, sesten sich zusammen, aßen und tranken und machten sich lustig bis in die späte Nacht hinein.

### Die klugen Leute.

Eines Tages holte ein Bauer seinen hagebüchnen Stock aus der Ede und sprach zu seiner Frau 'Trine, ich gehe jeht über Land und komme erst in drei Tagen wieder zurück. Wenn der Viehhändler in der Zeit bei uns einspricht und will unsere Rühe kausen, so kannst du sie lossichlagen, aber nicht anders als für zweihundert Thaler, geringer nicht: hörst du wohl?' 'Geh nur in Gottes Namen,' antwortete die Frau, 'ich will das schon machen.' 'Ja du,' sprach der Mann, 'du bist als kleines Kind einmal auf den Kopf gesallen, das hängt dir bis auf diese Stunde nach. Über das sage ich dir, machst du dummes Zeug, so streiche ich dir den Rücken blau an, und das ohne Farbe, blos mit dem Stocke, den ich da in der Hand habe, und der Anstrich soll ein ganzes Jahr halten; darauf kannst du dich verlassen.' Damit ging der Mann seiner Wege.

Am andern Morgen kam der Biehhändler, und die Frau brauchte nicht viel Borte mit ihm zu machen. Als er die Kühe besehen hatte und den Preis vernahm, sagte er 'das gebe ich gerne, so viel sind sie unter Brüdern wert. Ich will die Tiere gleich mitnehmen.' Er machte sie von der Kette los und trieb sie aus dem Stall. Als er zum Hosthor hinaus wollte, so saste ihn die Frau am Armel und sprach 'ihr

mußt mir erft die zweihundert Thaler geben, sonst kann ich euch nicht geben laffen.' 'Richtig,' antwortete ber Mann, 'ich habe nur vergeffen meine Geldkate umzuschnallen. Aber macht euch keine Sorge, ihr follt Sicherheit haben, bis ich zahle: zwei Ruhe nehme ich mit, die dritte lasse ich euch zurud, so habt ihr ein gutes Pfand.' Der Frau leuchtete das ein, sie ließ den Mann mit seinen Rüben abziehen und dachte 'wie wird fich der Hans treuen, wenn er fieht, daß ich es so flug gemacht habe.' Der Bauer kam am dritten Tag, wie er gesagt hatte, nach Haus und fragte gleich, ob die Rühe verkauft wären. 'Freilich, lieber Sans,' antwortete die Frau, 'und wie du gesagt haft, fur zweihundert Thaler. So viel sind sie kaum wert, aber der Mann nahm sie ohne Widerrede.' 'Wo ift das Geld?' fragte der Bauer. 'Das Geld das habe ich noch nicht,' antwortete fie, 'er hatte gerade feine Geldkate daheim gelaffen, wirds aber bald bringen; er hat mir ein gutes Pfand gurudgelaffen.' 'Bas für ein Pfand?' 'Eine von den drei Ruben, die kriegt er nicht eher, bis er die andern bezahlt hat. 3ch habe es klug gemacht: ich habe die kleinste zurück behalten, die frift am wenigsten.' Der Bauer ward zornig, hob seinen Stock in die Höhe und wollte ihr den verbeißenen Anstrich geben. Plöglich ließ er ihn sinken und faate 'du bift die dummfte Bans, die auf Gottes Erdboden herum wackelt, aber du dauerst mich. Ich will auf die Landstraße hinaus geben und drei Tage lang warten, ob ich jemand finde, der noch einfältiger ist, als du bift. Glückt mirs, fo follft du frei sein, finde ich ihn aber nicht, so sollft du deinen wohlverdienten Lohn ohne Abzug erhalten.'

Er ging hinaus auf die große Strafe, feste fich auf einen Stein und martete auf die Dinge, die kommen follten. Da jah er einen Leiterwagen beran fahren und eine Frau stand mitten darauf, statt auf dem Gebund Stroh zu figen, das neben ihr lag, oder neben den Ochsen her zu gehen und fie zu leiten. Der Bauer dachte 'das ift mohl eine, wie du fie fuchft,' fprang auf und lief vor dem Bagen bin und ber. wie einer der nicht recht gescheit ift. 'Was habt ihr por, Gevatter?' fprach die Frau, 'ich kenne euch nicht, wo kommt ihr her?' 'Wie foult ihr mich auch kennen, ich bin von dem himmel herunter gefallen,' antwortete er, 'und weiß nicht, wie ich wieder hin kommen foll; könnt ihr mich nicht hinauf fahren?' 'Nein,' fagte die Frau, 'ich weiß den Weg nicht. Aber wenn ihr aus dem himmel kommt, so könnt ihr mir wohl fagen, wie es meinem Mann geht, der schon feit drei Jahren dort ist: ihr habt ihn gewiß gesehen.' 'Ich habe ihn wohl gesehen, aber es kann nicht allen Menschen gut gehen. Er hutet die Schafe und das liebe Bieh macht ihm viel zu schaffen: das springt auf die Berge und verirrt sich in der Wildnis, da muß er hinterher laufen und es wieder qu= sammentreiben. Abgeriffen ift er auch, und die Rleider werden ihm bald vom Leib fallen. Schneider giebt es dort auch nicht, der heilige Petrus läßt keinen hinein, wie ihr aus dem Märden wift.' 'Wer hatte fich das gedacht!' rief die Frau, 'ich will euch seinen Sonntagsrod holen, der hängt daheim noch im Schrank, den kann er mit Ehren tragen. Ihr feid jo gut und nehmt ihn mit.' 'Das geht nicht wohl,' antwortete der Bauer, 'Rleider darf man nicht in den himmel bringen, die werden einem vor dem Thor abgenommen.' 'Wist ihr was,' sprach die Frau, 'ich habe eben meinen schönen Weizen verkauft und ein hübsches Geld dafür bekommen, das will ich ihm schicken. Wenn ihr den Beutel in die Tasche stedt, so wirds kein Mensch gewahr.' 'Kanns nicht anders sein,' erwiderte der Bauer, 'so will ich euch wohl den Gefallen thun.' 'So bleibt nur da sitzen,' sagte sie, 'ich will heim sahren und den Beutel holen: ich bin bald wieder da, ich sehe mich nicht auf das Bund Stroh, sondern siehe auf dem Wagen, so hats das arme Vieh leichter.' Sie trieb ihre Ochsen an, und der Bauer dachte 'sie hat Anlage zur Narrheit, bringt sie das Geld wirklich, so kann meine Frau von Glück sagen, denn sie kriegt keine Schläge.' Es dauerte nicht lange, so kam sie gelausen und brachte das Geld, steckte es ihm selbst in die Tasche, und ehe sie wegging, dankte sie ihm noch tausendmal für seine Gefälligkeit.

Als die Frau wieder heim kam, fand sie ihren Sohn, der aus dem Feld zurückgekehrt war. Sie erzählte ihm, was sie für unerwartete Dinge ersahren hätte, und seste dann hinzu 'ich freue mich recht, daß ich Gelegenheit gesunden habe, meinem armen Mann etwas zu schießen; wer hätte sich vorgestellt, daß er im hinmel an etwas Mangel leiden würde.' Der Sohn war in der größten Verwunderung, 'Mutter,' sagte er, 'so eins aus dem hinmel kommt nicht alle Tage, ich will gleich hinaus und sehen, ob ich den Mann nicht sinde; der muß mir erzählen, wies dort aussieht und mit der Arbeit geht.' Er sattelte das Pferd und ritt in aller hast fort. Er sand den Bauer, der unter einem Weidendaum saß und das Geld, das im Beutel war, zählen wollte. 'habt ihr nicht den Mann gesehen,' rief ihm der

Junge zu, 'der aus dem himmel gekommen ift?' 'Ja, antwortete er, 'der hat sich wieder auf den Rudweg gemacht und ift den Berg dort hinauf gegangen, von wo ers etwas näher hat. Ihr könnt ihn noch einholen, wenn ihr etwas scharf reitet.' 'Ach,' sagte ber Junge, 'ich habe mich ben ganzen Tag abgeäschert und der Ritt hierher hat mich vollends mude gemacht; ihr kennt ben Mann, seid fo gut, fest euch auf mein Pferd und überredet ihn, daß er hierher fommt.' 'Aba.' meinte der Bauer, 'das ift auch einer, der hat keinen Docht in seiner Lampe!' 'Warum sollte ich euch den Gefallen nicht thun?' fprach er, ftieg auf das Pferd und ritt im ftartiten Trab davon. Der Junge blieb figen, bis die Nacht einbrach, aber der Bauer fam nicht zurud. 'Gewiß,' fprach er zu fich felbft, 'hat der Mann aus dem himmel große Eile gehabt und nicht umkehren wollen, und der Bauer hat ihm das Pferd mitgegeben, um es meinem Bater zu bringen.' Er ging beim und erzählte feiner Mutter, was geschehen war, das Pferd habe er dem Bater geschickt, damit er nicht immer zurud zu laufen brauche. 'Du haft wohl gethan,' antwortete fie, 'du haft noch junge Beine und kannft zu Fuß geben.'

Als der Bauer nach haus gekommen war, stellte et das Pferd in den Stall neben die verpfändete Kuh, dann ging er zu seiner Frau und sagte 'Trine, das war dein Glück, ich habe zwei gefunden, die noch einfältiger sind als du: diesmal kommst du ohne Schläge davon, ich will sie für eine andere Gelegenheit aufsparen.' Dann zündete er seine Pfeise an, setzte sich in den Großvaterstuhl und sprach 'das war ein gutes Geschäft, für zwei magere Kühe

ein glattes Pferd und dazu einen großen Beutel voll Geld. Benn die Dummheit immer so viel einbrächte, so wollte ich sie gerne in Ehren halten.' So dachte der Bauer, aber dir sind gewiß die Einfältigen lieber.

## Märchen von der Unke.

I.

Es war einmal ein kleines Kind, dem gab seine Mutter jeden Nachmittag ein Schüsselchen mit Milch und Weckbrocken, und das Kind setzte sich damit hinaus in den Hos. Wenn es aber ansing zu essen, so kam die Hausunke aus einer Mauerrise hervorgekrochen, senkte ihr Köpfchen in die Milch und aß mit. Das Kind hatte seine Freude daran, und wenn es mit seinem Schüsselchen da saß und die Unke kam nicht gleich herbei, so rief es ihr zu

'Unke, Unke, komm geschwind, komm herbei, du kleines Ding, sollst dein Brödchen haben, an der Milch dich laben.'

Da kam die Unke gelaufen und ließ es sich gut schmecken. Sie zeigte sich auch dankbar, denn sie brachte dem Kind aus ihrem heimlichen Schatz allerlei schöne Dinge, glänzende Steine, Perlen und goldene Spielsachen. Die Unke trankaber nur Milch und ließ die Brocken liegen. Da nahm das Kind einmal sein Löffelchen, schlug ihr damit sanft auf den

Ropf und sagte 'Ding, iß auch Brocken.' Die Mutter, die in der Küche stand, hörte, daß das Kind mit jemand sprach, und als sie sah, daß es mit seinem Löffelchen nach einer Unke schlug, so lief sie mit einem Scheit Holz heraus und tötete das gute Tier.

Bon der Zeit an ging eine Beränderung mit dem Kinde vor. Es war, so lange die Unke mit ihm gegessen hatte, groß und stark geworden, jest aber versor es seine schönen roten Backen und magerte ab. Nicht lange, so sing der Totenvogel an in der Nacht zu schreien, und das Rotzkelchen sammelte Zweiglein und Blätter, und bald hernach lag das Kind auf der Bahre.

#### II.

Ein Baisenkind saß an der Stadtmauer und spann, da sah es eine Unke aus einer Öffnung unten an der Mauer hervor kommen. Geschwind breitete es sein blau seidenes halstuch neben sich aus, das die Unken gewaltig lieben und auf das sie allein gehen. Alsobald die Unke das erblickte, kehrte sie um, kam wieder und brachte ein kleines goldenes Krönchen getragen, legte es darauf und ging dann wieder fort. Das Mädchen nahm die Krone auf, sie gliperte und war von zartem Goldgespinst. Nicht lange, so kam die Unke zum zweitenmale wieder: wie sie aber die Krone nicht mehr sah, kroch sie an die Wand und schlug vor Leid ihr Köpschen so lang dawider, als sie nur noch Kräste hatte, dis sie endlich tot da lag. Hätte das Mädchen die Krone liegen lassen, die Unke hätte wohl noch mehr von ihren Schähen aus der Göhle herbei getragen.

III.

Unke ruft 'huhu, huhu.' Kind spricht 'komm herut.' Die Unke kommt hervor, da fragt das Kind nach seinem Schwesterchen 'hast du Rotstrümpschen nicht gesehen?' Unke sagt 'ne, ik og nit: wie du denn? huhu, huhu, huhu.'

# Der arme Müllerbursch und das Kätichen.

In einer Mühle lebte ein alter Müller, der hatte weder Frau noch Kinder, und drei Müllerburschen dienten bei ihm. Als sie nun etliche Jahre bei ihm gewesen waren, sagte er zu ihnen 'ich bin alt und will mich hinter den Ofen segen: zieht aus, und wer mir das beste Pferd nach haus bringt, dem will ich die Mühle geben, und er foll mich dafür bis an meinen Tod verpflegen.' Der dritte von den Burschen war aber der Kleinknecht, der ward von den andern für albern gehalten, dem gönnten sie die Mühle nicht; und er wollte sie hernach nicht einmal. Da zogen alle drei mit einander und als fie vor das Dorf kamen, fagten die zwei zu dem albernen hans 'du kannst nur hier bleiben, du friegst bein Lebtag keinen Gaul. Sans aber ging doch mit, und als es Nacht war, kamen fie an eine Söhle, da hinein legten fie fich schlafen. Die zwei Klugen warteten, bis hans eingeschlafen mar, dann stiegen fie auf, machten sich fort, ließen hanschen liegen und meintens recht fein gemacht zu haben; ja, es wird euch doch nicht aut geben! Wie nun die Sonne fam und hans aufwachte, lag er in einer tiefen Höhle: er gudte sich überall um und rief 'ach Gott, wo bin ich?' Da erhob er sich und krappelte die

Höhle hinauf, ging in den Wald und dachte 'ich bin hier ganz allein und verlassen, wie soll ich nun zu einem Pferd kommen?' Indem er so in Gedanken dahin ging, begegnete ihm ein kleines buntes Rätichen, das sprach ganz freundlich 'hans, wo willst du hin?' 'Ach, du kannst mir doch nicht helfen.' 'Bas bein Begehren ift, weiß ich wohl,' sprach das Rätchen, 'du willft einen hübschen Gaul haben; komm mit mir und sei sieben Sahre lang mein treuer Knecht, so will ich dir einen geben, schöner als du dein Lebtag einen gesehen haft.' 'Nun, das ift eine wunderliche Rate,' dachte hans, 'aber versuchen kann ichs doch, obs mahr ift, was fie fagt.' Da nahm fie ihn mit in ihr verwunschtes Schlöß: chen und hatte da lauter Rätchen, die ihr dienten: die sprangen flink die Treppe auf und ab, waren luftig und guter Dinge. Abends als fie fich zu Tisch setzten, mußten zwei Musik machen; eins strich den Bag, das andere blies die Trompete und blies die Baden auf, so sehr es nur konnte. Als sie gegessen hatten, wurde der Tisch weggetragen und die Rate fagte 'nun komm, Sans, und tange mit mir.' 'Nein,' antwortete er, 'mit einer Miezekape tanze ich nicht, das habe ich noch nie gethan!' 'So bringt ihn ins Bett' fagte fie zu den Ratchen. Da leuchtete ihm eins in seine Schlafkammer, eins zog ihm die Schuhe aus, eins die Strümpfe, und zulett blies eins das Licht aus. Um andern Morgen famen sie wieder und halfen ihm aus dem Bett: eins zog ihm die Strumpfe an, eins band ihm die Strumpfbander, eins holte die Schuhe, eins wusch ihn, und eins trodnete ihm mit dem Schwanz das Gesicht ab. 'Das thut recht fanft' fagte Sans. Er mußte aber auch der Rate dienen und alle Tage Holz flein machen; dazu triegte er eine Art von Silber und die Reile und Sage von Silber und der Schläger war von Rupfer. Nun, da machte ers klein, blieb da im Saus, hatte sein autes Essen und Trinken, sah aber niemand als die bunte Rate und ihr Gefinde. Einmal fagte fie zu ihm 'geh hin und mabe meine Wiese und mache das Gras trocken,' und gab ihm von Silber eine Sense und von Gold einen Wetstein, hieß ihn aber auch alles wieder richtig abliefern. Da ging hans hin und that, was ihm geheißen war; nach voll= brachter Arbeit trug er Sense, Wetstein und heu nach Saus und fragte, ob sie ihm noch nicht seinen Lohn geben wollte. 'Nein,' sagte die Rape, 'du sollst mir erst noch einerlei thun, da ist Bauholz von Silber, Zimmerart, Winkeleisen und was nötig ist, alles von Silber, daraus baue mir erft ein kleines Bauschen.' Da baute Sans das Bauschen fertig und fagte, er hatte nun alles gethan und hatte noch kein Pferd; doch waren die sieben Sahre ihm herum gegangen wie ein halbes. Fragte die Rate, ob er ihre Pferde sehen wollte? 'Ja' sagte hans. Da machte fie ihm das häuschen auf, und weil fie die Thure so aufmacht, da stehen zwölf Pferde, ach, die waren gewesen gang stolz, die hatten geblänkt und gespiegelt, daß sich sein Berg im Leibe darüber freute. Nun gab fie ihm zu effen und zu trinken und sprach 'geh heim, dein Pferd geb ich dir nicht mit: in drei Tagen aber komm ich und bringe dirs nach.' Alfo machte fich hans auf, und fie zeigte ihm den Weg zur Mühle. Sie hatte ihm aber nicht einmal ein neues Kleid gegeben, sondern er mußte sein altes lumpiges Kittelchen

behalten, das er mitgebracht hatte und das ihm in den sieben Jahren überall zu turz geworden war. Wie er nun beim fam, da waren die beiden armen Müllerburichen auch wieder da, jeder hatte zwar sein Pferd mitgebracht, aber des einen seins war blind, des andern feins lahm. Sie fragten 'hans, wo haft du dein Pferd?' 'In drei Tagen wirds nachkommen.' Da lachten fie und fagten 'ja du Sans, wo willst du ein Pferd herkriegen, das wird was rechtes fein!' Sans ging in die Stube, der Müller sagte aber, er sollte nicht an den Tisch kommen, er wäre so zerrissen und zerlumpt, man mußte sich schämen, wenn jemand herein fame. Da gaben fie ihm ein bigchen Effen hinaus, und wie fie abends schlafen gingen, wollten ihm die zwei andern kein Bett geben, und er mußte endlich ins Banfeftallchen friechen und fich auf ein wenig hartes Stroh legen. Um Morgen, wie er aufwacht, find schon die drei Tage herum, und es kommt eine Rutsche mit sechs Pferden, ei, die glanzten, daß es schon war, und ein Bedienter, der brachte noch ein fiebentes, das mar für den armen Müllerbursch. Aus der Rutsche aber ftieg eine prächtige Königstochter und ging in die Müble hinein, und die Königstochter war das kleine bunte Rätchen, dem der arme Sans sieben Jahr gedient hatte. Sie fragte den Müller, wo der Mahlburich, der Kleinknecht, ware? Da fagte der Müller 'den können wir nicht in die Mühle nehmen, der ift so verriffen und liegt im Gansestall.' Da sagte die Rönigstochter, fie follten ihn gleich holen. Alfo holten fie ihn beraus, und er mußte sein Rittelchen zusammenpacen, um sich zu bedecken. Da schnallte ber Bediente prächtige Rleider aus und mußte ihn waschen und anziehen, und wie

er fertig war, konnte kein König schöner aussehen. Danach wollte die Jungfrau die Pferde sehen, welche die andern Mahlburichen mitgebracht hatten, eins war blind, das andere lahm. Da ließ sie den Bedienten das siebente Pferd bringen. Wie der Müller das sah, sprach er, so eins wäre ihm noch nicht auf den hof gekommen; 'und das ist für ten dritten Mahlbursch' sagte sie. 'Da muß er die Mühle haben' fagte der Müller, die Königstochter aber sprach, da mare das Pferd, er sollte die Mühle auch behalten: und nimmt ihren treuen hans und sett ihn in die Rutsche und fahrt mit ihm fort. Sie fahren erft nach dem fleinen Bäuschen, das er mit dem silbernen Werkzeug gebaut hat. da ift es ein großes Schloß, und ist alles darin von Silber und Gold. Und da hat sie ihn geheiratet, und war er reich, so reich, daß er für sein Lebtag genug hatte. Darum foll keiner sagen, daß wer albern ift, deshalb nichts rechtes werden fönne.

42.

#### Der Jude im Dorn.

Es war einmal ein reicher Mann, der batte einen Rnecht, der diente ihm fleißig und redlich, war alle Morgen der erste aus dem Bett und abends der lette hinein, und wenns eine faure Arbeit gab, wo keiner anpacen wollte, so stellte er sich immer zuerft baran. Dabei flagte er nicht, sondern war mit allem zufrieden und war immer luftig. Als fein Sahr herum war, gab ihm der herr keinen Lohn und dachte 'das ift das gescheitste, so spare ich etwas und er geht mir nicht weg, sondern bleibt hubsch im Dienst.' Der Anecht schwieg auch still, that das zweite Jahr wie das erfte seine Arbeit, und als er am Ende deffelben abermals keinen Lohn bekam, ließ er fichs gefallen und blieb noch länger. Als auch das dritte Jahr herum mar, bedachte sich der herr, griff in die Tasche, holte aber noch nichts heraus. Da fing der Knecht endlich an und sprach 'herr, ich habe euch drei Jahre ehrlich gedient, seid so gut und gebt mir, was mir von Rechts wegen zukommt: ich wollte fort und mich gerne weiter in der Welt umsehen.' Da antwortete der Beighals 'ja mein lieber Knecht, du haft mir unverdroffen gedient, dafür follft du mildiglich belohnt werden,' griff abermals in die Tasche und gahlte bem Knecht drei Seller einzeln auf 'da haft du für jedes Jahr einen Heller, das ist ein großer und reichlicher Lohn wie du ihn bei wenigen Herrn empfangen hättest.' Der gute Knecht, der vom Geld wenig verstand, strich sein Kapital ein und dachte 'nun hast du vollauf in der Tasche, was willst du länger sorgen und dich mit schwerer Arbeit länger plagen.'

Da zog er fort, bergauf, bergab, sang und sprang nach Bergensluft. Nun trug es sich zu, als er an einem Busch= werk vorüber kam, daß ein kleines Männchen hervor trat und ihn anrief. 'Wo hinaus, Bruder Luftig? ich sehe du trägst nicht schwer an beinen Sorgen.' 'Was soll ich traurig sein,' antwortete der Knecht, 'ich habe vollauf, der Lohn von drei Jahren klingelt in meiner Tasche.' Wieviel ist denn deines Schapes?' fragte ihn das Männchen. 'Wieviel? drei bare Beller richtig gezählt.' 'Bore,' fagte der Zwerg, 'ich bin ein armer bedürftiger Mann, schenke mir deine drei Seller; ich kann nichts mehr arbeiten, du aber bist jung und kannst dir dein Brot leicht verdienen.' Und weil der Knecht ein gutes Herz hatte und Mitleid mit dem Männ= chen fühlte, so reichte er ihm seine drei Seller und sprach 'in Gottes Namen, es wird mir doch nicht fehlen.' Da sprach das Männchen 'weil ich dein gutes Herz sehe, so gewähre ich dir drei Bunsche, für jeden Beller einen, die sollen dir in Erfüllung geben.' 'Aba,' fprach der Knecht, 'du bift einer der blau pfeifen kann. Wohlan, wenns doch fein foll, fo wünsche ich mir erstlich ein Vogelrohr, das alles trifft, wonach ich ziele: zweitens eine Fiedel, wenn ich darauf streiche, so muß alles tangen, mas den Klang bort, und drittens wenn ich an jemand eine Bitte thue, so darf er sie nicht abschlagen.' 'Das sollst du alles haben' sprach das Männ= chen, griff in den Busch, und denk einer, da lag schon Fiedel und Bogelrohr in Bereitschaft, als wenn sie bestellt wären. Er gab sie dem Anecht und sprach 'was du dir immer erbitten wirst, kein Mensch auf der Welt soll dirs abschlagen.'

'herz, was begehreft du nun?' sprach der Knecht zu sich selber und zog luftig weiter. Bald darauf begegnete er einem Juden mit einem langen Ziegenbart, der ftand und horchte auf den Gesang eines Vogels, der hoch oben in der Spige eines Baumes faß. 'Gottes Bunder!' rief er aus, 'so ein kleines Tier hat so eine grausam mächtige Stimme! wenns doch mein ware! wer ihm doch Salz auf den Schwang ftreuen konnte!' 'Wenns weiter nichts ift,' sprach der Knecht, 'der Vogel soll bald herunter sein,' legte an und traf aufs haar, und der Bogel fiel herab in die Dornheden. 'Geh, Spigbub,' fagte er zu dem Juden 'und hol dir den Bogel heraus.' 'Mein,' fprach der Jude, 'lag der Herr den Bub weg, so kommt ein hund gelaufen; ich will mir den Vogel auflesen, weil ihr ihn doch einmal getroffen habt,' legte sich auf die Erde und fing an sich in den Busch hinein zu arbeiten. Wie er nun mitten in dem Dorn stedte, plagte der Mutwille den guten Rnecht, daß er seine Fiedel abnahm und anfing zu geigen. Gleich fing auch der Jude an die Beine zu heben und in die Sohe zu springen: und je mehr der Rnecht ftrich, befto beffer ging der Tang. Aber die Dörner gerriffen ihm den schäbigen Rod, kammten ihm den Ziegenbart und ftachen und zwidten ihn am gangen Leib. 'Mein,' rief der Jude, 'was foll mir das Beigen! lag der herr das Beigen, ich begehre nicht zu tanzen.' Aber der Knecht hörte nicht darauf und dachte 'du hast die Eeute genug geschunden, nun soll died Dornhecke nicht besser machen,' und sing von neuem an zu geigen, daß der Jude immer höher aufsspringen mußte und die Fehen von seinem Rock an den Stacheln hängen blieben. 'Au weih geschrien!' rief der Jude, 'geb ich doch dem Herrn, was er verlangt, wenn er nur das Geigen läßt, einen ganzen Beutel mit Gold.' Wenn du so spendabel bist,' sprach der Knecht, 'so will ich wohl mit meiner Musik aufhören, aber das muß ich dir nachrühmen, du machst deinen Tanz noch mit, daß es eine Art hat,' nahm darauf den Beutel und ging seiner Wege.

Der Jude blieb ftehen und fah ihm nach und war ftill, bis der Anecht weit weg und ihm ganz aus den Augen war, dann schrie er aus Leibeskräften 'du miserabler Musikant. du Bierfiedler, wart, wenn ich dich allein erwische! ich will dich jagen, daß du die Schuhsohlen verlieren sollft: du Lump, fted einen Groschen ins Maul, daß du fechs Seller wert bift' und schimpfte weiter, was er nur losbringen konnte. Und als er sich damit etwas zu gute gethan und Luft gemacht hatte, lief er in die Stadt jum Richter. 'herr Richter, au weih geschrien! seht wie ein gottloser Mensch auf offener Landstraße mich beraubt und übel zugerichtet hat, ein Stein auf dem Erdboden möchte sich erbarmen: die Kleider zerfett! der Leib zerstochen und gerkratt! mein bigchen Armut samt dem Beutel genommen! lauter Dutaten, ein Stud ichoner als das andere! um Gottes willen, lagt den Menschen ins Gefängnis werfen.' Sprach der Richter 'wars ein Soldat, der dich mit

seinem Sabel so zugerichtet hat?' 'Gott bewahr!' fagte ber Jude 'einen nadten Degen hat er nicht gehabt, aber ein Rohr hat er gehabt auf dem Budel hängen, und eine Beige am hals; daran ift der Bosewicht leicht zu erkennen.' Der Richter schickte seine Leute nach ihm aus, die fanden ben guten Anecht, der gang langsam weiter gezogen mar, und fanden auch den Beutel mit Gold bei ihm. Als er vor Bericht geftellt murde, sagte er 'ich habe den Juden nicht angerührt und ihm das Geld nicht genommen, er hat mirs aus freien Studen angeboten, damit ich nur aufhörte zu geigen, weil er meine Musik nicht vertragen konnte.' 'Gott bewahr!' schrie der Jude, 'der greift die Lügen wie Fliegen an der Wand.' Aber der Richter glaubte es auch nicht und sprach 'das ift eine schlechte Entschuldigung, das thut kein Jude,' und verurteilte den guten Knecht, weil er auf offener Straße einen Raub begangen hatte, zum Balgen. Als er aber abgeführt murde, schrie ihm noch der Jude zu 'du Barenhauter, du Sundemusikant, jest friegft du deinen wohlverdienten Lohn.' Der Knecht stieg ganz ruhig mit dem henker die Leiter hinauf, auf der letten Sproffe aber drehte er sich um und sprach zum Richter 'gewährt mir noch eine Bitte, eh ich fterbe.' 'Ja,' sprach der Richter 'wenn du nicht um dein Leben bitteft.' 'Nicht ums Leben,' antwortete der Knecht, 'ich bitte, laßt mich zu guter Lett noch auf meiner Beige spielen.' Der Jude erhob ein Zetergeschrei 'um Gottes willen, erlaubts nicht, erlaubts nicht.' Allein der Richter fprach 'warum foll ich ihm die furze Freude nicht gönnen: es ift ihm zugestanden und dabei foll es sein Bewenden haben.' Auch konnte er es ihm nicht

abschlagen wegen der Gabe, die dem Knecht verliehen war. Der Jude aber rief 'au weih! au weih! bindet mich an, bindet mich fest.' Da nahm der gute Knecht seine Geige vom Hals, legte fie zurecht, und wie er den ersten Strich that, fing alles an zu wabern und zu wanken, der Richter, die Schreiber und die Gerichtsbiener, und dem, der den Juden festbinden wollte, fiel der Strick aus der Sand; beim zweiten Strich hoben alle die Beine, und der henker ließ den guten Knecht los und machte sich zum Tange fertig: bei dem dritten Strich sprang alles in die Höhe und fing an zu tanzen, und der Richter und der Jude waren vorn und sprangen am besten. Bald tangte alles mit, was auf den Markt aus Neugierde herbei gekommen war, alte und junge, dice und magere Leute unter einander: und die Sunde, die mitgelaufen waren, setzten fich auf die Sinterfüße und hüpften mit. Und je langer er spielte, defto höher sprangen die Tänzer, daß sie sich einander an die Röpfe stießen und anfingen jämmerlich zu schreien. Endlich rief der Richter ganz außer Atem 'ich schenke dir dein Leben, höre nur auf zu geigen.' Der gute Knecht ließ fich bewegen, sette die Geige ab, hing sie wieder um den Sals und stieg die Leiter herab. Da trat er zu dem Juden, der auf der Erde lag und nach Atem schnappte, und sagte Spitbube, jett gesteh, wo du das Geld her hast, oder ich nehme meine Geige vom Hals und fange wieder an zu spielen.' 'Ich habs gestohlen, ich habs gestohlen,' schrie er, 'du aber hafts redlich verdient.' Da ließ der Richter den Juden zum Galgen führen und als einen Dieb aufhängen.

#### 43.

# Vom klugen Schneiderlein.

Es war einmal eine Prinzeffin gewaltig ftolz: fam ein Freier, so gab fie ihm etwas zu raten auf, und wenn ers nicht erraten konnte, so ward er mit Spott fortgeschickt. Sie ließ auch bekannt machen, wer ihr Ratfel löfte, follte sich mit ihr vermählen, und möchte kommen, wer da wollte. Endlich fanden sich auch drei Schneider zusammen, davon meinten die zwei ältesten, sie batten so manchen feinen Stich gethan und hättens getroffen, da könnts ihnen nicht fehlen, sie müßtens auch hier treffen: der dritte war ein kleiner unnüger Springinsfeld, der nicht einmal fein Sandwerk verftand, aber meinte er mußte dabei Glud haben, denn woher sollts ihm sonft kommen. Da sprachen die zwei andern zu ihm 'bleib nur zu haus, du wirst mit deinem bischen Verstand auch nicht weit kommen.' Das Schneiderlein ließ sich aber nicht irre machen und fagte, es hätte einmal seinen Ropf darauf gesetzt und wollte sich schon helfen, und ging dahin, als ware die ganze Welt sein.

Da meldeten sich alle drei bei der Prinzessin und sagten, sie sollte ihnen ihr Rätsel vorlegen: es wären die rechten Leute angekommen, die hätten einen so seinen Berstand,

daß man ihn wohl in eine Nadel fädeln könnte. Da fprach die Prinzessin 'ich habe zweierlei Saar auf dem Ropf, von was für Farben ist das?' 'Wenns weiter nichts ift,' fagte der erfte, 'es wird schwarz und weiß sein, wie Tuch, das man Kümmel und Salz nennt.' Die Prinzessin sprach 'falsch geraten; antworte der zweite.' Da sagte der zweite "ists nicht schwarz und weiß, so ists braun und rot, wie meines herrn Baters Bratenrod.' 'Falsch geraten,' sagte die Prinzessin, 'antworte der dritte, dem seh ichs an, der weiß es sicherlich.' Da trat das Schneiderlein hervor und sprach 'die Prinzessin hat ein silbernes und ein goldenes haar auf dem Ropf und das find die zweierlei Farben.' Wie die Prinzessin das hörte, ward sie blag und wäre vor Schrecken beinahe hingefallen, denn das Schneiderlein hatte es getroffen und fie hatte geglaubt, das würde kein Mensch auf der Welt herausbringen. Als ihr das Berg wiederkam, sprach sie 'damit hast du mich noch nicht ge= wonnen, du mußt noch eins thun: unten im Stall liegt ein Bar, bei dem sollst du die Nacht zubringen; wenn ich dann morgen aufstehe, und du bift noch lebendig, so sollst du mich heiraten.' Sie dachte aber damit wollt sie das Schneiderlein los werden, denn der Bar hatte noch feinen Menschen lebendig gelaffen, der ihm unter die Tapen ge= kommen war. Das Schneiderlein ließ sich nicht abschrecken und sprach vergnügt 'frisch gewagt ift halb gewonnen.'

Als nun der Abend kam, ward mein Schneiderlein hinunter zum Bären gebracht. Der Bär wollt auch gleich auf den kleinen Kerl los und ihm mit seiner Tape einen guten Willkommen geben. 'Sachte, sachte,' sprach das Schneiderlein, 'ich will dich schon zur Rube bringen.' Da holte es ganz gemächlich, als hätt es keine Sorgen, welsche Nuffe aus der Tasche, bif fie auf und af die Kerne. Wie der Bar das fah, friegte er Luft und wollte auch Ruffe haben. Das Schneiderlein griff in die Tasche und reichte ihm eine hand voll; es waren aber keine Ruffe, sondern Wadersteine. Der Bar ftedte fie ins Maul, konnte aber nichts aufbringen, er mochte beigen, wie er wollte. 'Ei,' dachte er, 'was bist du für ein dummer Rlog! kannst nicht einmal die Ruffe aufbeißen' und sprach zum Schneiderlein 'mein, beiß mir die Nuffe auf.' 'Da fiehst du, was du für ein Kerl bift,' fprach das Schneiderlein, 'haft fo ein großes Maul und kannst die kleine Rug nicht aufbeißen.' Da nahm es die Steine, war hurtig, ftedte dafür eine Nuß in den Mund und knad, war sie entzwei. 'Ich muß das Ding noch einmal probieren,' sprach der Bär, 'wenn ichs so an= sehe, ich mein, ich müßts auch können.' Da gab ihm das Schneiderlein abermals Baderfteine, und der Bar arbeitete und biß aus allen Leibeskräften hinein; aber du glaubst auch nicht, daß er fie aufgebracht hat. Wie das vorbei war, holte das Schneiderlein eine Bioline unter dem Rock hervor und fpielte fich ein Studchen barauf. Als der Bar die Mufik vernahm, konnte er es nicht laffen und fing an zu tanzen, und als er ein Weilchen getanzt hatte, gefiel ihm das Ding fo wohl, daß er zum Schneiderlein sprach 'hör, ift das Beigen schwer?' 'Rinderleicht, siehft du, mit der Linken leg ich die Finger auf und mit der Rechten streich ich den Bogen, da gehts luftig, hopfafa, vivallalera!' 'Geigen,' sprach der Bar, 'das möcht ich auch verstehen, damit ich



LIBRARY
OF THE
ATTYPEDENTY OF ILLINOIS

tanzen könnte, so oft ich Lust hätte. Was meinst du dazu? Willst du mir Unterricht darin geben?' 'Bon Herzen gern,' sagte das Schneiderlein, 'wenn du Geschiet dazu hast. Aber weis einmal deine Tapen her, die sind gewaltig lang, ich muß dir erst die Rägel ein wenig abschneiden.' Da ward ein Schraubstock herbei geholt und der Bär legte seine Tapen darauf, das Schneiderlein aber schraubte sie sest und sprach 'nun warte, dis ich mit der Schere komme,' ließ den Bär brummen, so viel er wollte, legte sich in die Ecke auf ein Bund Stroh und schlief ein.

Die Pringeffin, als fie am Abend den Baren fo gewaltig brummen hörte, glaubte nicht anders, als er brummte vor Freuden und hätte dem Schneider den Garaus gemacht. Am Morgen stand sie ganz unbesorgt und vergnügt auf, wie sie aber nach dem Stall aucht, so steht das Schneiderlein ganz munter davor und ist gesund wie ein Fisch im Waffer. Da konnte fie nun kein Wort mehr dagegen fagen, weil sies öffentlich versprochen hatte, und der König ließ einen Wagen kommen, darin mußte sie mit dem Schneider= lein zur Kirche fahren, und follten fie da vermählt werden. Wie sie eingestiegen waren, gingen die beiden andern Schneider, die ein falsches Berg hatten und ihm sein Glück nicht gönnten, in den Stall und schraubten den Baren los. Der Bar in voller But rannte hinter dem Wagen ber. Die Prinzessin hörte ihn schnauben und brummen, es ward ihr angst, und sie rief 'ach, der Bar ift hinter uns und will dich holen.' Das Schneiderlein war fir, ftellte fich auf den Ropf, ftredte die Beine gum Fenfter hinaus und rief 'fiehft du den Schraubstod? wenn du nicht gehst, so sollst du wieder hinein.' Wie der Bar das sah, drehte er um und lief fort. Mein Schneiderlein suhr da ruhig in die Kirche und die Brinzessin ward ihm an die Hand getraut, und lebte er mit ihr vergnügt wie eine Heidelerche. Wers nicht glaubt, bezahlt einen Thaler.

#### 44.

### Schneeweißchen und Rosenrot.

Eine arme Witwe, die lebte einsam in einem hüttchen und vor dem hüttchen war ein Garten, darin standen zwei Rosenbäumchen: davon trug das eine weiße, das andere rote Rosen; und sie hatte zwei Kinder, die glichen den beiden Rosenbäumchen, und das eine hieß Schneeweißchen, das andere Rosenrot. Sie waren aber so fromm und gut, so arbeitsam und unverdrossen, als je zwei Kinder auf der Welt gewesen sind: Schneeweißchen war nur ftiller und sanster als Rosenrot. Rosenrot sprang lieber in den Wiesen und Feldern umber, suchte Blumen und fing Sommervögel: Schneeweißchen aber saß daheim bei der Mutter, half ihr im Hauswesen, oder las ihr vor, wenn nichts zu thun war. Die beiden Kinder hatten einander so lieb, daß fie sich immer an den Sänden faßten, so oft fie zusammen ausgingen: und wenn Schneeweißchen fagte 'wir wollen uns nicht verlassen,' so antwortete Rosenrot 'so lange wir leben nicht,' und die Mutter setzte hinzu 'was das eine hat, solls mit dem andern teilen.' Oft liefen sie im Walde allein umber und sammelten rote Beeren, aber kein Tier that ihnen etwas zuleid, sondern sie kamen vertraulich herbei; das häschen fraß ein Rohlblatt aus ihren händen, das Reh

grafte an ihrer Seite, der birich fprang gang luftig vorbei; die Bögel blieben auf den Aften siten und fangen was fie nur wußten. Rein Unfall traf fie: wenn fie fich im Walde verspätet hatten und die Nacht sie überfiel, so legten sie sich neben einander auf das Moos und schliefen, bis der Morgen fam, und die Mutter wußte das und hatte ihretwegen feine Sorgen. Ginmal, als fie im Walde übernachtet batten und das Morgenrot fie aufwedte, da faben fie ein schönes Rind in einem weißen glänzenden Rleidchen neben ihrem Lager siten. Es ftand auf und blidte fie gang freundlich an, sprach aber nichts und ging in den Wald hinein. Und als fie fich umfaben, so hatten fie gang nabe bei einem Abgrunde geschlafen, und wären gewiß hinein gefallen, wenn sie in der Dunkelheit noch ein paar Schritte weiter gegangen wären. Die Mutter aber sagte ihnen, das mußte der Engel gewesen sein, der gute Rinder bewache.

Schneeweißchen und Rosenrot hielten das hüttchen der Mutter so reinlich, daß es eine Freude war hinein zu schauen. Im Sommer besorgte Rosenrot das haus und stellte der Mutter jeden Worgen, ehe sie auswachte, einen Blumenstrauß vors Bett, darin war von jedem Bäumchen eine Rose. Im Winter zündete Schneeweißchen das Feuer an und hing den Kessel an den Feuerhaken, und der Ressel war von Messing, glänzte aber wie Gold, so rein war er gescheuert. Abends, wenn die Flocken sielen, sagte die Mutter 'geh, Schneeweißchen, und schieb den Riegel vor', und dann setzten sie sich and ein herb, und die Mutter nahm die Brille und las aus einem großen Buche vor, und die beiden Mädchen hörten zu, saßen und spannen: neben ihnen lag ein

Lämmchen auf dem Boden, und hinter ihnen auf einer Stange saß ein weißes Täubchen und hatte seinen Kopf unter ben Flügel gesteckt.

Eines Abends, als sie so vertraulich beisammen saken, flopfte jemand an die Thür, als wollte er eingelassen sein. Die Mutter sprach 'geschwind, Rosenrot, mach auf, es wird ein Wanderer sein, der Obdach sucht.' Rosenrot aina und schob den Riegel weg und dachte es war ein armer Mann, aber der wars nicht, es war ein Bär, der seinen dicen schwarzen Ropf zur Thür berein steckte. Rosenrot schrie laut und sprang zurück: das Lämmchen blökte, das Täubchen flatterte auf und Schneeweißchen versteckte sich hinter der Mutter Bett. Der Bar aber fing an zu sprechen und sagte 'fürchtet euch nicht, ich thue euch nichts zuleid, ich bin halb erfroren und will mich nur ein wenig bei euch wärmen.' 'Du armer Bar,' sprach die Mutter, 'leg dich ans Feuer und gieb nur acht, daß dir dein Pelz nicht brennt.' Dann rief sie 'Schneeweißchen, Rosenrot, kommt hervor, ihr Kinder, der Bär thut euch nichts, er meints ehrlich. Da kamen fie beide heran, und nach und nach näherten fich auch das Lämmchen und Täubchen und hatten keine Furcht vor ihm. Der Bar fprach 'ihr Rinder flopft mir den Schnee ein wenig aus dem Pelzwerk,' und fie holten den Besen und kehrten dem Bar das Fell rein: er aber ftreckte fich ans Feuer und brummte ganz vergnügt und behaglich. Nicht lange, so wurden sie gang vertraut und trieben Mutwillen mit dem unbeholfenen Gaft, zauften ihm das Fell mit den Banden, setten ihre Füßchen auf seinen Ruden und malgerten ihn hin und her, oder nahmen eine hafelrute und

ichlugen auf ihn los, und wenn er brummte, jo lachten fie. Der Bar ließ sichs aber gerne gefallen, nur wenn fie es gar zu arg machten, rief er laßt mich am Leben, ihr Kinder:

Schneeweißchen, Rosenrot, schlägst dir den Freier tot.'

Als Schlafenszeit war und die andern zu Bett gingen, sagte die Mutter zu dem Bär 'du kannst in Gottes Namen da am Herde liegen bleiben, so bist du vor der Kälte und dem bösen Wetter geschütt.' Sobald der Tag graute, ließen ihn die beiden Kinder hinaus, und er trabte über den Schnee in den Wald hinein. Bon nun an kam der Bär jeden Abend zu der bestimmten Stunde, legte sich an den Herd und erlaubte den Kindern Kurzweil mit ihm zu treiben, so viel sie wollten; und sie waren so gewöhnt an ihn, daß die Thüre nicht eher zugeriegelt wurde, als bis der schwarze Gesell angelangt war.

Als das Frühjahr heran gekommen und draußen alles grün war, sagte der Bär eines Worgens zu Schneeweißchen 'nun muß ich fort und darf den ganzen Sommer nicht wieder kommen.' 'Wo gehst du denn hin, lieber Bär?' fragte Schneeweißchen. 'Ich muß in den Wald und meine Schäße vor den bösen Zwergen hüten: im Winter, wenn die Erde hart gestroren ist, müssen sie wohl unten bleiben und können sich nicht durcharbeiten, aber jetzt, wenn die Sonne die Erde ausgekaut und erwärmt hat, da brechen sie durch, steigen herauf suchen und stehlen: und was einmal in ihren händen ist und in ihren höhlen liegt, das kommt so leicht nicht wieder an des Tages Licht.' Schneeweißchen war ganz traurig über den Abssied und riegelte ihm die Thüre auf

und als der Bär sich hinaus drängte, blieb er an dem Thürhaken hängen und ein Stück seiner Haut riß auf, und da war es Schneeweißchen, als hätte es Gold durchschimmern gesehen: aber es war seiner Sache nicht gewiß. Aber der Bär lief eilig fort und war bald hinter den Bäumen verschwunden.

Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald, Reisig zu sammeln. Da fanden sie draußen einen großen Baum, der lag gefällt auf dem Boden, und an dem Stamme fprang zwischen dem Gras etwas auf und ab, fie konnten aber nicht unterscheiden, was es war. Als sie näher kamen, saben sie einen Zwerg mit einem alten verwelften Geficht und einem ellenlangen ichneeweißen Bart. Das Ende des Bartes war in eine Spalte des Baumes eingeklemmt, und der Kleine sprang bin und ber wie ein Bundchen an einem Seil und wußte nicht, wie er fich helfen follte. Er glotte die Mädchen mit feinen roten feurigen Augen an und schrie 'was steht ihr da! könnt ihr nicht herbeigeben und mir Beiftand leiften?' 'Was haft du angefangen, kleines Mannchen?' fragte Rosenrot. 'Dumme, neugierige Gans,' antwortete der Zwerg, 'den Baum habe ich mir spalten wollen, um fleines bolg in der Ruche gu haben: bei den diden Klögen verbrennt gleich das bifichen Speise, das unser einer braucht, der nicht so viel binunter schlingt, als ihr grobes gieriges Volk. Ich hatte den Reil schon glücklich bineingetrieben, und es wäre alles nach Wunsch gegangen, aber der verwünschte Reil war zu glatt und sprang unversehens heraus, und der Baum fuhr so geschwind zusammen, daß ich meinen schönen weißen Bart

nicht mehr herausziehen konnte; nun stedt er brin, und ich kann nicht fort. Da lachen die albernen glatten Milch= gesichter! pfui, mas feid ihr garftig!' Die Kinder gaben sich alle Mühe, aber sie konnten den Bart nicht beraus ziehen, er stedte zu fest. 'Sch will laufen und Leute herbei holen,' sagte Rosenrot. 'Wahnfinnige Schafsköpfe!' schnarrte der Zwerg, wer wird gleich Leute herbei rufen, ihr feid mir ichon um zwei zu viel: fallt euch nichts Befferes ein?' 'Sei nur nicht ungeduldig,' fagte Schneeweiß: chen, 'ich will schon Rat schaffen,' und holte sein Scherden aus der Tasche und schnitt das Ende des Bartes ab. Sobald der Zwerg sich frei fühlte, griff er nach einem Sad, der zwischen ben Burgeln des Baumes ftedte und mit Gold gefüllt war, hob ihn heraus und brummte vor fich hin 'ungehobeltes Bolt, schneidet mir ein Stud von meinem ftolzen Barte ab! lohns euch der Gudgud!' Da= mit schwang er seinen Sad auf ben Ruden und ging fort, ohne die Rinder nur noch einmal anzusehen.

Einige Zeit danach wollten Schneeweißigen und Rosenrot ein Gericht Fische angeln. Als sie nahe bei dem Bach waren, sahen sie, daß etwas wie eine große heuschrecke nach dem Basser zu hüpfte, als wollte es hinein springen. Sie liesen heran und erkannten den Zwerg. 'Wo willst du hin?' sagte Rosenrot, 'du willst doch nicht ins Wasser?' 'Solch ein Narr bin ich nicht,' schrie der Zwerg, 'seht ihr nicht, der verwünsichte Fisch will mich hinein ziehen?' Der Kleine hatte da gesessen und geangelt, und unglücklicher Weise hatte der Wind seinen Bart mit der Angelschnur verslochten: als gleich darauf ein großer Fisch andiß, sehlten dem

ichwachen Geschöpf die Rrafte, ihn herauszuziehen: der Fisch behielt die Oberhand und riß den Zwerg zu sich hin. Zwar hielt er sich an allen Halmen und Binsen, aber das half nicht viel, er mußte ben Bewegungen des Fisches folgen und war in beständiger Gefahr ins Wasser gezogen zu werden. Die Madchen kamen zu rechter Zeit, hielten ihn fest und versuchten den Bart von der Schnur loszumachen, aber vergebens, Bart und Schnur waren fest in einander verwirrt. Es blieb nichts übrig, als das Scherchen hervor zu holen und den Bart abzuschneiden; dabei ging ein kleiner Teil deffelben verloren. Als der Zwerg das fah, schrie er sie an "ift das Manier, ihr Lorche, einem das Gesicht zu schänden, nicht genug, daß ihr mir den Bart unten abgeftutt habt, jest schneidet ihr mir den besten Teil davon ab: ich darf mich vor den Meinigen gar nicht feben laffen. Daß ihr laufen müßtet und die Schuhsohlen verloren hättet!' Dann holte er einen Sack Perlen, der im Schilfe lag, und ohne ein Wort weiter zu sagen, schleppte er ihn fort und verschwand hinter einem Stein.

Es trug sich zu, daß bald hernach die Mutter die beiden Mädchen nach der Stadt schieste Zwirn, Nadeln, Schnüre und Bänder einzukausen. Der Weg führte sie über eine heide, auf der hier und da mächtige Felsenstücke zerstreut lagen: da sahen sie einen großen Bogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen kreiste, sich immer tieser herab senkte und endlich nicht weit bei einem Felsen niederstieß. Gleich darauf hörten sie einen durchdringenden sämmerlichen Schrei. Sie liesen herzu und sahen mit Schrecken, daß der Abler ihren alten Bekannten, den Zwerg, gepackt hatte und ihn

forttragen wollte. Die mitleidigen Kinder hielten gleich das Männchen fest und zerrten sich so lange mit dem Adler herum, bis er seine Beute fahren ließ. Als der Zwerg sich von dem erften Schreden erholt hatte, fcbrie er mit feiner feinen Stimme 'fonntet ihr nicht fauberlicher mit mir umgeben? geriffen habt ihr an meinem dunnen Rödchen, daß es überall zerfett und durchlöchert ist, unbeholfenes und täppisches Gesindel, das ihr seid!' Dann nahm er einen Sad mit Edelfteinen und ichlüpfte wieder unter den Felfen in seine Söhle. Die Mädchen maren an seinen Undank schon gewöhnt, setten ihren Weg fort und verrichteten ihr Geschäft in der Stadt. Als fie beim Beimweg wieder auf die Beide kamen, überraschten fie den 3merg, der auf einem reinlichen Platchen seinen Sad mit Edelfteinen ausgeschüttet und nicht gedacht hatte, daß so spät noch jemand daher kommen wurde. Die Abendsonne schien über die glänzenden Steine, und fie schimmerten und leuchteten so prächtig in allen Farben, daß die Kinder steben blieben und sie betrachteten. Was steht ihr da und habt Maulaffen feil?' schrie der Zwerg, und sein aschgraues Gesicht wart ginnoberrot vor Born. Er wollte mit feinen Scheltworten fortfahren, als sich ein lautes Brummen hören ließ und ein schwarzer Bar aus dem Walde beraus trabte. Erschroden sprang der Zwerg auf, aber er konnte nicht mehr zu seinem Schlupfwinkel gelangen, ber Bar mar schon in seiner Nähe. Da rief er in berzensanaft lieber berr Bar, verschont mich, ich will euch alle meine Schätze geben, feht, die schönen Edelfteine, die da liegen. Schenkt mir das Leben, was habt ihr an mir kleinem ichmächtigen Rerl?

ihr spürt mich nicht zwischen den Jähnen: da die beiden gottlosen Mädchen packt, das sind für euch zarte Bissen, sett wie junge Wachteln, die frest in Gottes Namen.' Der Bär kümmerte sich um seine Worte nicht, gab dem boshaften Geschöpf einen einzigen Schlag mit der Taße, und es regte sich nicht mehr.

Die Mädchen waren fortgesprungen, aber der Bär rief ihnen nach 'Schneeweißchen und Rosenrot, fürchtet euch nicht, wartet, ich will mit euch gehen.' Da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen, und als der Bär bei ihnen war, siel plöglich die Bärenhaut ab, und er stand da als ein schöner Mann und war ganz in Gold gekleidet. 'Ich bin eines Königs Sohn,' sprach er, 'und war von dem gottlosen Zwerg, der mir meine Schäße gestohlen hatte, verwünscht als ein wilder Bär in dem Walde zu lausen, die ich durch seinen Tod erlöst würde. Jest hat er seine wohlverdiente Strafe empfangen.'

Schneeweißchen ward mit ihm vermählt und Rosenrot mit seinem Bruder, und sie teilten die großen Schätze mit einander, die der Zwerg in seine höhle zusammen getragen hatte. Die alte Mutter lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich bei ihren Kindern. Die zwei Rosenbäumchen aber nahm sie mit, und sie standen vor ihrem Fenster und trugen jedes Jahr die schönsten Rosen, weiß und rot.

#### 45.

### Die vier kunstreichen Brüder.

Es war ein armer Mann, der hatte vier Söhne; wie die heran gewachsen waren, sprach er zu ihnen 'liebe Kinder, ihr müßt jest hinaus in die Welt, ich habe nichts, das ich euch geben könnte: macht euch auf und geht in die Fremde, lernt ein Handwerk und seht, wie ihr euch durchschlagt.' Da ergriffen die vier Brüder den Wanderstab, nahmen Abschied von ihrem Vater und zogen zusammen zum Thor hinaus. Als sie eine Zeit lang gewandert waren, kamen sie an einen Kreuzweg, der nach vier verschiedenen Gegenden sührte. Da sprach der älteste 'hier müssen wir uns trennen, aber heut über vier Jahre wollen wir an dieser Stelle wieder zusammen tressen und in der Zeitunser Glückversuchen.'

Nun ging jeder seinen Weg, und dem ältesten begegnete ein Mann, der fragte ihn, wo er hinaus wollte und was er vor hätte. 'Ich will ein Handwerk lernen' antwortete er. Da sprach der Mann 'geh mit mir und werde ein Dieb.' 'Nein,' antwortete er, 'daß gilt für kein ehrliches Handwerk mehr, und das Ende vom Liede ist, daß einer als Schwengel in der Feldglocke gebraucht wird.' 'D,' sprach der Mann, 'vor dem Galgen brauchst du dich nicht zu fürchten: ich will dich bloß lehren, wie du holst,

was sonst kein Mensch kriegen und wobei dir niemand auf die Spur kommen fann.' Da ließ er fich überreden, ward bei dem Manne ein gelernter Dieb, und ward so geschickt, daß vor ihm nichts sicher war, was er einmal haben wollte. Der zweite Bruder begegnete einem Manne, der dieselbe Frage an ihn that, was er in der Welt lernen wollte. 'Ich weiß es noch nicht' antwortete er. 'So geh mit mir und werde ein Sterngucker: nichts beffer als das, es bleibt einem nichts verborgen.' Er ließ sich das gefallen und ward ein fo geschickter Sterngucker, daß fein Meifter, als er ausgelernt hatte und weiter ziehen wollte, ihm ein Kernrohr gab und zu ihm sprach 'damit kannst du sehen, was auf Erden und am himmel vorgeht, und kann dir nichts verborgen bleiben.' Den dritten Bruder nahm ein Jäger in die Lehre und gab ihm in allen, was zur Jägerei gehört, so guten Unterricht, daß er ein ausgelernter Jäger ward. Der Meifter ichenkte ihm beim Abschied eine Buchse und sprach 'die fehlt nicht, was du damit aufs Korn nimmft, das triffft du ficher.' Der jüngste Bruder begegnete gleichfalls einem Manne, der ihn anredete und nach feinem Borhaben fragte. 'Haft du nicht Luft ein Schneider zu werben?' 'Daß ich nicht wüßte.' fprach der Junge, 'das Rrumm= figen von morgens bis abends, das hin- und herfegen mit der Nadel und das Bügeleisen will mir nicht in den Sinn.' 'Ei was,' antwortete der Mann, 'du fprichft, wie dus verstehft: bei mir lernft du eine gang andere Schneider= tunft, die ift anständig und ziemlich, zum Teil sehr ehrenvoll.' Da ließ er sich überreden, ging mit und lernte die Runft des Mannes aus dem Fundament. Beim Abschied gab ihm dieser eine Nabel und sprach 'damit kannst du zusammen nähen, was dir vorkommt, es sei so weich wie ein Ei, oder so hart als Stahl: und es wird ganz zu einem Stück, daß keine Naht mehr zu sehen ist.'

Als die bestimmten vier Sahre herum waren, kamen die vier Brüder zu gleicher Zeit an dem Kreuzwege zusammen, herzten und füßten sich und kehrten beim zu ihrem Bater. 'Nun,' sprach dieser ganz vergnügt, 'hat euch der Wind wieder zu mir geweht?' Sie erzählten, wie es ihnen ergangen war, und daß jeder das Seinige gelernt hatte. Nun fagen fie gerade vor dem Saus unter einem großen Baum, da sprach der Bater 'jest will ich euch auf die Probe ftellen und feben, mas ihr konnt.' Danach ichaute er auf und sagte zu dem zweiten Sohne 'oben im Gipfel dieses Baumes fitt zwischen zwei Aften ein Buchfinkennest, fag mir, wie viel Gier liegen darin?' Der Sternguder nahm fein Glas, schaute hinauf und fagte 'fünfe sinds.' Sprach der Bater zum älteften 'hol du die Gier herunter, ohne daß der Bogel, der darauf fist und brütet, geftort wird.' Der funftreiche Dieb ftieg hinauf und nahm dem Böglein, das gar nichts davon merkte und ruhig figen blieb, die fünf Gier unter dem Leib meg und brachte fie dem Bater berab. Der Bater nahm sie, legte an jede Ede des Tisches eins und das fünfte in die Mitte und sprach zum Jäger 'du schießest mir mit einem Schuß die fünf Gier in der Mitte entzwei.' Der Jäger legte seine Buchse an und schoft die Gier, wie es der Bater verlangt hatte, alle fünfe und zwar in einem Schuß; der hatte gewiß von dem Pulver, was um die Ede schießt. 'Run kommt die Reihe an dich,'

sprach der Vater zu dem vierten Sohn, 'du nähst die Eier wieder zusammen, und auch die jungen Böglein, die darin sind, und zwar so, daß ihnen der Schuß nicht schaet.' Der Schneider holte seine Nadel und nähte, wieß der Bater gesordert hatte. Als er sertig war, mußte der Dieb die Eier wieder auf den Baum ins Nest tragen und dem Bogel, ohne daß er etwaß merkte, unterlegen. Daß Tierzchen brütete sie vollends auß, und nach ein paar Tagen krochen die Jungen hervor und hatten da, wo sie vom Schneider zusammengenäht waren, ein rotes Streischen um den Hals.

'Ja,' sprach der Alte zu seinen Söhnen, 'ich muß euch über den grünen Klee loben: ihr habt eure Zeit wohl benutt und was Rechtschaffenes gelernt: ich kann nicht sagen, wem von euch der Vorzug gebührt. Wenn ihr Gelegenheit habt eure Kunft anzuwenden, da wird sichs ausweisen.' Nicht lange danach tam ein großer garm ins gand, die Ronigs= tochter ware von einem Drachen entführt worden. Der König war Tag und Nacht darüber in Sorgen und ließ bekannt machen, wer fie zurud brächte, follte fie zur Gemahlin haben. Die vier Brüder sprachen unter einander 'das wäre eine Gelegenheit, wo wir uns zeigen könnten,' wollten zu= sammen ausziehen und die Königstochter befreien. 'Wo fie ift, will ich bald wiffen 'sprach der Sternguder, schaute durch sein Glas und sprach 'ich sehe sie schon, sie fist weit von hier auf einem Felsen im Meer, aber neben ihr fist der Drache, der fie bewacht.' Da ging er zu dem König und bat um ein Schiff für sich und seine Brüder, und fuhr mit ihnen über das Meer, bis fie zu dem Felsen kamen.

Die Königstochter faß da, aber der Drache lag in ihrem Schoß und schlief. Der Jäger sprach 'ich darf nicht schießen, ich wurde die schöne Jungfrau zugleich töten.' 'So will ich mein beil versuchen' sagte der Dieb, schlich sich heran und ftahl sie unter dem Drachen weg, aber so leis und behend, daß das Untier nichts merkte, sondern fortschnarchte. Sie eilten voll Freude mit ihr aufs Schiff und steuerten in die offene See: aber der Drache, der bei seinem Erwachen die Königstochter nicht mehr gefunden hatte, kam hinter ihnen her und schnaubte wütend durch die Luft. Als er gerade über dem Schiff schwebte und fich herablaffen wollte, da legte der Jäger feine Büchse an und schoß ihn mitten ins Berg. Das Untier fiel tot herab, war aber so groß und gewaltig, daß es im herabfallen das ganze Schiff zertrümmerte. Sie erhaschten glücklich noch ein paar Bretter und schwammen auf dem weiten Meer umber. Da war wieder große Not, aber der Schneider nicht faul, nahm feine wunderbare Radel, nahte die Bretter mit ein paar großen Stichen in der Gile zusammen, sette sich darauf, ruderte rechts und links und sammelte alle Stude des Schiffs. Da nähte er auch diese so geschickt aufammen, daß in kurger Zeit das Schiff wieder fegelfertig war und sie glücklich beimfahren konnten.

Als der König seine Tochter wieder erblickte, war große Freude. Er sprach zu den vier Brüdern 'einer von euch soll sie zur Gemahlin haben, aber welcher das ist, macht unter euch aus.' Da entstand ein hestiger Streit unter ihnen. Der Sterngucker sprach 'hätte ich nicht die Kö-nigstochter gesehen, so wären alle eure Künste umsonst

gewejen: darum ift fie mein.' Der Dieb fprach 'mas hatte das Sehen geholfen, wenn ich sie nicht unter dem Drachen weggeholt hatte: darum ist sie mein.' Der Jäger sprach ihr wärt doch samt der Königstochter von dem Ungeheuer zerrissen worden, hätte es meine Rugel nicht ge= troffen: darum ift fie mein.' Der Schneider fprach 'und hätte ich mit meiner Runft nicht das Schiff wieder zusammen geflickt, ihr wärt alle jämmerlich ertrunken: darum ist sie mein.' Da that der König den Ausspruch 'jeder von euch hat ein gleiches Recht, und weil ein Jeder die Jungfrau nicht haben kann, so soll sie keiner von euch haben: aber ich will jedem zur Belohnung ein halbes Königreich geben.' Den Brüdern gefiel diese Entscheidung, und fie sprachen 'es ist besser so, als daß wir uneins werden.' Da erhielt jeder ein halbes Königreich, und fie lebten mit ihrem Vater in aller Glückseligkeit, so lange es Gott gefiel.

# Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein.

Es war eine Frau, die hatte drei Töchter, davon hieß die älteste Einäuglein, weil sie nur ein einziges Auge mitten auf der Stirne hatte, und die mittelste Zweizäuglein, weil sie zwei Augen hatte wie andere Menschen, und die jüngste Dreiäuglein, weil sie drei Augen hatte, und das dritte stand bei ihr gleichfalls mitten auf der Stirne. Darum aber, daß Zweiäuglein nicht anders aussah als andere Menschenkinder, konnten es die Schwestern und die Mutter nicht leiden. Sie sprachen zu ihm 'du mit deinen zwei Augen bist nicht besser als das gemeine Bolk, du gehörst nicht zu uns.' Sie stießen es herum und warsen ihm schlechte Kleider hin, und gaben ihm nicht mehr zu essen, als was sie übrig ließen, und thaten ihm Herzeleid an, wo sie nur konnten.

Es trug sich zu, daß Zweiäuglein hinaus ins Feld gehen und die Ziege hüten mußte, aber noch ganz hungrig war, weil ihm seine Schwestern so wenig zu essen gegeben hatten. Da setzte es sich auf einen Rain und sing an zu weinen und so zu weinen, daß zwei Bächlein aus seinen Augen herabstossen. Und wie es in seinem Sammer einmal aufblickte, stand eine Frau neben ihm, die fragte 'Zwei-

äuglein, was weinst du?' Zweiäuglein antwortete 'soll ich nicht weinen? weil ich zwei Augen habe wie andere Menschen, so können mich meine Schwestern und meine Mutter nicht leiden, stoßen mich aus einer Ede in die andere, wersen mir alte Kleider hin und geben mir nichts zu essen, als was sie übrig lassen. Heute haben sie mir so wenig gegeben, daß ich noch ganz hungrig bin.' Sprach die weise Frau 'Zweiäuglein, trockne dir dein Angesicht, ich will dir etwas sagen, daß du nicht mehr hungern sollst. Sprich nur zu deiner Ziege

'Zidlein, med, Tischlein, ded,'

so wird ein sauber gedecktes Tischlein vor dir stehen und das schönste Effen darauf, daß du effen kannst, so viel du Lust hast. Und wenn du satt bist und das Tischlein nicht mehr brauchst, so sprich nur

'Zidlein, med, Tischlein, weg,'

so wirds vor deinen Augen wieder verschwinden.' Darauf ging die weise Frau fort. Zweiäuglein aber dachte 'ich nuß gleich einmal versuchen, ob es wahr ist, was sie gesagt hat, denn mich hungert gar zu sehr,' und sprach

> 'Zidlein, med, Tifchlein, ded,'

und kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, so stand da ein Tischlein mit einem weißen Tücklein gedeckt, darauf ein Teller mit Messer und Gabel und silbernem Läffel, und die schönsten Speisen standen rund herum, rauchten und waren noch warm, als wären sie erst eben aus der Kücke gekommen.

Da sagte Zweiäuglein das kürzeste Gebet her, das es wußte, 'herr Gott, sei unser Gast zu aller Zeit, Amen,' und langte zu und ließ sichs wohl schmecken. Und als es satt war, sprach es, wie die weise Frau gelehrt hatte,

'Zidlein, med, Tischlein, weg.'

Alsbald war das Tischlein und alles, was darauf stand, wieder verschwunden. 'Das ist ein schöner haushalt,' dachte Zweiäuglein und war ganz vergnügt und guter Dinge.

Abends, als es mit seiner Ziege heimkam, fand es ein irdenes Schüsselden mit Essen, das ihm die Schwestern hingestellt hatten, aber es rührte nichts an. Am andern Tag zog es mit seiner Ziege wieder hinaus und ließ die paar Brocken, die ihm gereicht wurden, liegen. Das erste Mal und das zweite Mal beachteten es die Schwestern gar nicht, wie es aber jedesmal geschah, merkten sie auf und sprachen 'es ist nicht richtig mit dem Zweiäuglein, das läßt jedesmal das Essen stehen und hat doch sonst alles aufgezehrt, was ihm gereicht wurde: das muß andere Wege gesunden haben.' Damit sie aber hinter die Wahrheit kämen, sollte Einäuglein mitgehen, wenn Zweiäuglein die Ziege auf die Weide trieb, und sollte achten, was es da vor hätte, und ob ihm jemand etwa Essen und Trinken brächte.

Als nun Zweiäuglein sich wieder aufmachte, trat Einäuglein zu ihm und sprach 'ich will mit ins Feld gehen und sehen, daß die Ziege auch recht gehütet und ins Futter getrieben wird.' Aber Zweiäuglein merkte, was Einäuglein im Sinne hatte, und trieb die Ziege hinaus in hohes Gras und sprach 'fomm, Einäuglein, wir wollen uns hinsepen,

ich will dir was vorsingen.' Einäuglein setzte sich hin und war von dem ungewohnten Weg und von der Sonnenhitze müde, und Zweiäuglein sang immer

> 'Einäuglein, wachst du? Einäuglein, schläfst du?'

Da that Einäuglein das eine Auge zu und schlief ein. Und als Zweiäuglein sah, daß Einäuglein sest schlief und nichts verraten konnte, sprach es

> 'Zidlein, med, Tischlein, ded,'

und seste sich an sein Tischlein und aß und trank, bis ek satt war. Dann rief es wieder

'Zidlein, meck, Tischlein, weg,'

und alles war augenblicklich verschwunden. Zweiäuglein weckte nun Einäuglein und sprach 'Einäuglein, du willst hüten und schäfft dabei ein, derweil hätte die Ziege in alle Welt lausen können; komm, wir wollen nach haus gehen.' Da gingen sie nach haus, und Zweiäuglein ließ wieder sein Schüsselchen unangerührt stehen, und Einäuglein konnte der Mutter nicht verraten, warum es nicht essen wollte, und sate zu seiner Entschuldigung 'ich war draußen eingeschlafen.'

Am andern Tag sprach die Mutter zu Dreiäuglein 'diesmal sollst du mitgehen und achthaben, ob Zweiäuglein draußen ist und ob ihm semand Essen und Trinken bringt, denn essen und trinken muß es heimlich.' Da trat Dreiäuglein zum Zweiäuglein und sprach 'ich will mitgehen und sehen, ob auch die Ziege recht gehütet und ins Futter getrieben wird.' Aber Zweiäuglein merkte, was Dreiäuglein im Sinne hatte, und trieb die Ziege hinaus ins hohe Gras und sprach 'wir wollen uns dahin sehen, Dreiäuglein, ich will dir was vorsingen.' Dreiäuglein sehte sich und war müde von dem Beg und der Sonnenhiße, und Zweiäuglein hub wieder das vorige Liedlein an und sang

'Dreiäuglein, wachst du?'

aber statt daß es nun singen mußte

'Dreiäuglein, ichläfft du?'

sang es aus Unbedachtsamkeit

'3weiäuglein, ichläfft bu?'

und sang immer

'Dreiäuglein, wachft du? 3meiäuglein, schläfft du?'

Da sielen dem Dreiäuglein seine zwei Augen zu und schliefen, aber das dritte, das von dem Sprüchlein nicht war
angeredet worden, schlief nicht ein. Zwar that es Dreiäuglein zu, aber nur aus List, gleich als schliefe es auch
damit: doch blinzelte es und konnte alles gar wohl sehen.
Und als Zweiäuglein meinte, Dreiäuglein schliefe sest, sagte
es sein Sprüchlein

'Zidlein, med, Tischlein, ded,'

aß und trank nach herzenslust und hieß dann das Tisch-lein wieder fortgehen

'Zidlein, med, Tischlein, weg.'

Aber Dreiäuglein hatte alles mit angesehen. Da kam Zweiäuglein zu ihm, weckte es und sprach 'ei, Dreiäuglein, bist du eingeschlasen? du kannst gut hüten! komm, wir wollen heimgehen.' Und als sie nach Haus kamen, aß Zweiäuglein wieder nicht und Dreiäuglein sprach zur Mutter 'ich weiß nun, warum das hochmütige Ding nicht ißt: wenn sie draußen zur Ziege spricht

'Zidlein, med, Tischlein, bed',

so steht ein Tischlein vor ihr, das ist mit dem besten Essen beseht, viel besser als wirs haben: und wenn sie satt ist, so spricht sie

> 'Zidlein, meck, Tischlein, weg,'

und alles ist wieder verschwunden; ich habe alles genau mit angesehen. Zwei Augen hatte sie mir mit einem Sprüchlein eingeschläsert, aber das eine auf der Stirne, das war zum Glück wach geblieben.' Da rief die neidische Mutter 'willst dus besser haben, als wir? die Lust soll dir vergehen!' Sie holte ein Schlachtmesser und stieß es der Ziege ins herz, daß sie tot hinsiel.

Als Zweiäuglein das sah, ging es voll Trauer hinaus, setze sich auf den Feldrain und weinte seine bittern Thränen. Da stand auf einmal die weise Frau wieder neben ihm und sprach 'Zweiäuglein, was weinst du?' 'Soll ich nicht weinen?' antwortete es, 'die Ziege, die mir jeden Tag, wenn ich euer Sprücklein hersagte, den Tisch so schön decke, die hat meine Mutter tot gestochen; nun muß ich wieder hunger und Kummer leiden.' Die weise Frau sprach 'Zweiäuglein, ich will dir einen guten Kat erteilen, bitt deine Schwestern, daß sie dir das Eingeweide von der geschlachteten Ziege geben und vergrab es vor der

hausthür in die Erde, so wirds bein Glück sein. Da verschwand sie, und Zweiäuglein ging heim und sprach zu den Schwestern 'liebe Schwestern, gebt mir doch etwas von meiner Ziege, ich verlange nichts Guteß, gebt mir nur das Eingeweibe.' Da lachten sie und sprachen 'das kannst du haben, wenn du weiter nichts willst.' Und Zweiäuglein nahm das Eingeweibe und vergrubs abends in aller Stille nach dem Nate der weisen Frau vor die hausthüre.

Am andern Morgen, als fie insgesamt erwachten und vor die hausthure traten, so stand da ein wunderbarer prächtiger Baum, der hatte Blätter von Silber, und Früchte von Gold hingen dazwischen, daß gewiß nichts Schoneres und Röftlicheres auf der weiten Welt war. Sie wußten aber nicht, wie der Baum in der Nacht dahin gekommen war, nur Zweiäuglein mertte, daß er aus den Gingeweiden der Biege aufgewachsen mar, benn er ftand gerade da, wo es sie in die Erde begraben hatte. Da sprach die Mutter zu Einäuglein 'fteig hinauf, mein Rind, und brich uns die Früchte von dem Baume ab.' Ginäuglein ftieg hinauf, aber wie es einen von den goldenen Apfeln greifen wollte, so fuhr ihm der Zweig aus den händen: und das geschah jedesmal, so daß es keinen einzigen Apfel brechen konnte, es mochte sich anstellen, wie es wollte. Da sprach die Mutter 'Dreiäuglein, steig du hinauf, du kannst mit deinen drei Augen beffer um dich schauen als Einäuglein.' Einäuglein rutschte herunter und Dreiäuglein stieg hinauf: aber Dreiäuglein war nicht geschickter und mochte schauen, wie es wollte, die goldenen Apfel wichen gurud. Endlich ward die Mutter ungeduldig und ftieg felbst hinauf, koante aber so wenig wie Einänglein und Dreiänglein die Frucht fassen und griff immer in die leere Lust hinein. Da sprach Zweiäuglein 'ich will mich einmal hinauf machen, vielleicht gelingt mirs eher.' Die Schwestern riesen zwar 'du mit deinen zwei Augen, was willst du wohl!' Aber Zweiäuglein stieg hinauf, und die goldenen Äpsel zogen sich nicht vor ihm zurück, sondern es war ordentlich als kämen sie seinen Hönden entgegen, also daß es einen nach dem andern abpslücken konnte und ein ganzes Schürzchen voll mit herunter brachte. Die Mutter nahm sie ihm ab, und statt daß sie und Einäuglein und Dreiäuglein dafür das arme Zweiäuglein hätten besser behandeln sollen, so wurden sie neibisch, daß es allein die Früchte holen konnte, und gingen noch härter mit ihm um.

Es trug sich zu, als sie einmal beisammen an dem Baum standen, daß ein junger Nitter daher kam. 'Geschwind, Zweiäuglein,' riesen die zwei Schwestern, 'friech unter, daß wir uns deiner nicht schmen mussen' und stürzten über das arme Zweiäuglein in aller Eil ein leeres Faß, daß gerade neben dem Baume stand, und schoben die goldenen Apfel, die es abgebrochen hatte, auch drunter. Als nun der Nitter näher kam, war es ein schöner herr, der bewunderte den prächtigen Baum von Gold und Silber und sprach zu den beiden Schwestern 'wem gehört dieser schöne Baum? wer mir einen Zweig davon gäbe, könnte dafür verlangen, was er wollte.' Da antworteten Einäuglein und Dreiäuglein, der Baum gehörte ihnen zu, und sie wollten ihm einen Zweig wohl abbrechen. Sie gaben sich auch beide große Mühe, aber sie waren es nicht imstande

benn die Zweige und Früchte wichen jedesmal vor ihnen zurück. Da sprach der Ritter 'das ift ja wunderlich, daß der Baum euch zugehören foll und ihr doch nicht Macht habt etwas davon abzubrechen.' Sie blieben dabei, der Baum ware ihr Eigentum: indem fie aber fo fprachen, rollte Zweiäuglein unter dem Fasse ein paar goldene Apfel beraus, fo daß fie zu den Füßen des Ritters liefen, denn Zweiäuglein mar bos, daß Einäuglein und Dreiäuglein nicht die Wahrheit sagten. Wie der Ritter die Apfel sah, erstaunte er und fragte, wo sie herkamen. Ginäuglein und Dreiäuglein antworteten, fie batten noch eine Schwefter, die durfte sich aber nicht feben laffen, weil sie nur zwei Augen hätte, wie andere gemeine Menschen. Der Ritter aber verlangte fie zu feben und rief 'Zweiäuglein, komm bervor.' Da kam Zweiäuglein gang getroft unter dem Faß hervor, und der Ritter war verwundert über seine große Schönheit und sprach 'du, Zweiäuglein, kannst mir gewiß einen Zweig von dem Baum abbrechen.' 'Sa,' antwortete Zweiäuglein, 'das will ich wohl können, denn der Baum gehört mir' und ftieg hinauf und brach mit leich: ter Mühe einen Zweig mit feinen filbernen Blättern und goldenen Früchten ab und reichte ihn dem Ritter bin. Da iprach der Ritter 'Zweiäuglein, was foll ich dafür geben?' 'Ach,' antwortete Zweiäuglein, 'ich leide hunger und Durft, Rummer und Not vom frühen Morgen bis zum späten Abend: wenn ihr mich mitnehmen und erlösen wollt, so ware ich gludlich.' Da hob der Ritter das Zweiäuglein auf fein Pferd und brachte es beim auf fein väterliches Schloft. Dort gab er ihm schöne Rleider, Effen und Trinken

nach Herzensluft, und weil er es so lieb hatte, ließ er sich mit ihm einsegnen, und ward die Hochzeit in großer Freude gehalten.

Wie nun Zweiäuglein so von dem schönen Rittersmann fortgeführt wurde, da beneideten ihm die zwei Schwestern erst recht sein Glück. 'Der wunderbare Baum bleibt uns doch,' dachten sie, 'können wir auch keine Früchte davon brechen, so wird doch jedermann davor stehen bleiben, zu uns kommen und ihn rühmen; wer weiß, wo noch unser Weizen blüht!' Aber am andern Morgen war der Baum verschwunden und ihre hoffnung dahin; und wie Zweiäuglein zu seinem Kämmerlein hinaussah, so stand er zu seiner großen Freude davor und war ihm also nachgesolgt.

Zweiäuglein lebte lange Zeit vergnügt. Einmal kamen zwei arme Frauen zu ihm auf das Schloß und baten um ein Almosen. Da sah ihnen Zweiäuglein ins Gesicht und erkannte seine beiden Schwestern, Einäuglein und Dreiäuglein, die so in Armut geraten waren, daß sie umherziehen und vor den Thüren ihr Brot suchen mußten. Zweiäuglein aber hieß sie willkommen und that ihnen Gutes und pflegte sie, also daß die beiden von Herzen bereuten, was sie ihrer Schwester in der Jugend Böses angethan hatten.

### Die weiße und die schwarze Braut.

Eine Frau ging mit ihrer Tochter und Stieftochter über Feld, Futter zu schneiden. Da kam der liebe Gott als ein armer Mann zu ihnen gegangen und fragte 'wo führt der Weg ins Dorf?' 'Wenn ihr ihn wissen wollt,' sprach die Mutter, 'so sucht ihn felber,' und die Tochter sette noch hinzu 'habt ihr Sorge, daß ihr ihn nicht findet, fo bringt euch einen Wegweiser mit.' Die Stieftochter aber sprach 'armer Mann, ich will dich führen, komm mit mir.' Da gurnte der liebe Gott über die Mutter und Tochter, wendete ihnen den Rücken zu und verwünschte fie, daß fie sollten schwarz werden wie die Nacht und häflich wie die Sunde. Der armen Stieftochter aber war Gott gnädig und ging mit ihr, und als fie nahe am Dorf waren, sprach er einen Segen über sie und sagte 'wähle dir drei Sachen aus, die will ich dir gewähren.' Da sprach das Mädchen 'ich möchte gern so schön und rein werden wie die Sonne.' Alsbald ward fie weiß und ichon wie der Tag. 'Dann möchte ich einen Geldbeutel haben, der nie leer wurde;' den gab ihr der liebe Gott auch, sprach aber 'vergiß das Beste nicht.' Da sagte sie 'ich wünsche mir

zum dritten das ewige himmelreich nach meinem Tode.' Das ward ihr auch zugesagt, und also schied der liebe Gott von ihr.

Wie nun die Stiefmutter mit ihrer Tochter nach hause fam und fah, daß fie beide fohlichwarz und hählich waren, die Stieftochter aber weiß und schön, da stieg die Bosheit in ihrem herzen noch höher, und sie hatte nichts anders im Sinn, als wie sie ihr ein Leid anthun könnte. Die Stieftochter aber hatte einen Bruder, namens Reginer, den liebte fie fehr und erzählte ihm alles, was geschehen war. Run sprach Reginer einmal zu ihr liebe Schwester, ich will dich abmalen, damit ich dich beständig vor Augen habe, denn meine Liebe zu dir ist so groß, daß ich dich immer anblicken möchte.' Da antwortete fie 'aber lag niemand das Bild seben.' Er malte sich nun seine Schwester ab und hing das Bild in seiner Stube auf; er hatte aber seine Wohnung in des Königs Schloß, bei dem er Rutscher war. Alle Tage blieb er davor stehen und dankte Gott für das Glück, das er seiner lieben Schwester verliehen hatte. Run war gerade dem König, bei dem er diente, seine Gemahlin verstorben, welche so schön gewesen war, daß man keine finden konnte, die ihr gliche, und der König war darüber in tiefer Trauer. Die Sofdiener saben es indessen dem Rutscher ab, wie er täglich vor dem schönen Bilde ftand, mißgönntens ihm und meldeten es dem König. Da ließ dieser das Bild vor sich bringen und sah, daß es in allem seiner verstorbenen Frau ähnlich war, nur noch schöner, daß er sich fterblich hinein verliebte. Er ließ den Rutscher vor sich kommen und fragte, wen das Bild vorstellen sollte. Als der Rutscher sagte, daß das seine Schwester ware, entschloß sich der König keine

andere als diese zur Gemahlin zu nehmen, gab ihm Wagen und Pferbe und prächtige Goldkleiber und schiete ihn sort, seine erwählte Braut abzuholen. Wie Reginer mit der Botschaft ankam, freute sich seine Schwester, allein die Schwarze war eisersüchtig über das Glück der andern, ärgerte sich über alle Waßen und sprach zu ihrer Mutter 'was helsen nun all eure Künste, da ihr mir doch ein solches Glück nicht verschafsen könnt.' Da sagte die Alte 'sei still, ich will dirs schon zuwenden,' und durch ihre Herenkünste trübte sie dem Kutscher die Augen, daß er halb blind war, und der Weißen verstopste sie die Ohren, daß sie halb taub war. Darauf kiegen sie in den Wagen, erst die Braut in den herrlichen königlichen Kleidern, dann die Stiesmutter mit ihrer Tocheter, und Reginer saß auf dem Bock, um zu sahren. Wie sie eine Weise gereist waren, unterwegs, rief der Kutscher

'bed bich zu, mein Schwesterlein, daß Regen dich nicht näßt,

daß Wind dich nicht bestäubt,

daß du fein schön zum Rönig kommft.'

Die Braut fragte 'was sagt mein lieber Bruder?' 'Ach,' sprach die Alte, 'er hat gesagt, du solltest dein gülden Kleid ausziehen und es beiner Schwester geben.' Da zog sies aus und thats der Schwarzen an, die gab ihr dafür einen schlechet grauen Kittel. So suhren sie weiter; über ein Beilchen rief der Bruder abermals

'ded dich zu, mein Schwesterlein, daß Regen dich nicht näßt, daß Wind dich nicht bestäubt, und du fein schön zum König kommst. Die Braut fragte 'was sagt mein lieber Bruder?' 'Ach, sprach die Alte, 'er hat gesagt, du solltest beine guldene Haube abthun und deiner Schwester geben.' Da that sie die Haube ab und that sie der Schwarzen auf und saß im bloßen Haar. So suhren sie weiter; wiederum über ein Weilchen rief der Bruder

'beck dich zu, mein Schwesterlein, daß Regen dich nicht näßt, daß Wind dich nicht bestäubt, und du sein schwarzum König kommst.'

Die Braut fragte 'was fagt mein lieber Bruder?' 'Ach,' sprach die Alte, 'er hat gesagt, du möchtest einmal aus dem Wagen sehen.' Sie fuhren aber gerade auf einer Brude über ein tiefes Waffer. Wie nun die Braut aufstand und aus dem Wagen sich heraus budte, da ftiegen fie die beiden hinaus, daß fie mitten ins Waffer fturzte. Als fie aber verfunken war, in demselben Augenblick stieg eine schneeweiße Ente aus dem Wafferspiegel bervor und schwamm den Fluß binab. Der Bruder hatte gar nichts davon gemerkt und fuhr den Wagen weiter, bis fie an den hof kamen. Da brachte er dem König die Schwarze als seine Schwester und meinte, fie wärs wirklich, weil es ihm trüb vor den Augen war und er doch die Goldkleider schimmern fah. Der Rönig, als er die grundlose Säklichkeit an seiner vermeinten Braut erblickte, ward fehr bos und befahl den Rutscher in eine Grube zu werfen, die voll Ottern und Schlangengezücht war. Die alte Bere aber wußte den König doch jo zu bestricken und durch ihre Kunfte ihm die Augen zu verblenden, daß er ste und ihre Tochter behielt, ja daß sie ihm ganz leidlich vorkam und er sich wirklich mit ihr verheiratete.

Einmal abends, während die schwarze Braut dem König auf dem Schoße saß, kam eine weiße Ente zum Gossenstein in die Küche geschwommen und sagte zum Küchenjungen

'Jüngelchen, mach Feuer an,

daß ich meine Federn warmen fann.'

Das that der Rüchenjunge und machte ihr ein Feuer auf dem herd: da kam die Ente und septe sich daneben, schüttelte sich und strich sich die Federn mit dem Schnabel zurecht. Während sie so saß und sich wohlthat, fragte sie

'was macht mein Bruder Reginer?'

Der Rüchenjunge antwortete

'der liegt in der Grube gefangen, bei Ottern und bei Schlangen.'

Fragte sie weiter

'was macht die schwarze Here im Haus?'

Der Küchenjunge antwortete

'die sit warm ins Königs Arm.'

Sagte die Ente

'daß Gott erbarm!'

und schwamm den Goffenftein hinaus.'

Den folgenden Abend kam sie wieder und that dieselben Fragen und den dritten Abend noch einmal. Da konnte es der Küchenjunge nicht länger übers herz bringen, ging zu dem König und entdeckte ihm alles. Der König aber wollte es selbst sehen, ging den andern Abend hin, und wie die

Ente den Ropf durch den Goffenstein herein streckte, nahm er sein Schwert und hieb ihr den Hals durch, da ward sie auf einmal zum schönften Mädchen und glich genau dem Bild, das der Bruder von ihr gemacht hatte. Der König aber war voll Freuden, und weil fie gang naß da ftand, ließ er ihr köftliche Kleider bringen und ließ fie damit befleiden. Dann erzählte fie ihm, wie fie durch Lift und Falschheit ware betrogen und endlich in den Flug hinab geworfen worden; und ihre erfte Bitte mar, daß ihr Bruder aus der Schlangenhöhle herausgeholt würde. Und als der König diese Bitte erfüllt hatte, ging er in die Rammer, wo die alte Bere saß, und fragte 'was verdient die, welche das und das thut?' und erzählte den ganzen Her= gang. Da war sie verblendet, merkte nichts und sprach 'die verdient, daß man sie nacht auszieht und in ein Kaß mit Rägeln legt und vor das Faß ein Pferd spannt und das Pferd in alle Welt schickt.' Das geschah alles an ihr und ihrer schwarzen Tochter. Der König heiratete die weiße schöne Braut und belohnte den treuen Bruder, indem er ihn zu einem reichen und angesehenen Manne machte.

#### Die drei Laulen.

Ein König hatte drei Göhne, die waren ihm alle gleich lieb, und er wußte nicht, welchen er zum Rönig nach fei= nem Tode bestimmen follte. Als die Zeit kam, daß er fterben wollte, rief er sie vor sein Bett und sprach 'liebe Rinder, ich habe etwas bei mir bedacht, das will ich euch eröffnen: welcher von euch der faulfte ift, der foll nach mir Rönig werden.' Da sprach der älteste Bater, so gehört das Reich mir, denn ich bin so faul: wenn ich liege und will schlafen, und es fällt mir ein Tropfen in die Augen, jo mag ich fie nicht zuthun, damit ich einschlafe.' Der zweite sprach 'Bater, das Reich gehört mir, denn ich bin fo faul: wenn ich beim Feuer sitze mich zu wärmen, fo ließ ich mir eber die Fersen verbrennen, eh ich die Beine gurudgoge.' Der britte sprach Bater, das Reich ift mein, denn ich bin so faul: sollte ich aufgehängt werden und batte den Strick schon um den halb, und einer gabe mir ein scharf Meffer in die Sand, damit ich den Strick gerschneiden dürfte, so ließ ich mich eher erhenken, eh ich meine Sand aufhübe zum Strid.' Wie der Bater das hörte, sprach er 'du hast es am weitesten gebracht, du sollst der König sein.'

#### 49.

#### Von dem Tode des Hühnchens.

Auf eine Zeit ging das Sühnchen mit dem Sähnchen in den Nußberg, und sie machten mit einander aus, wer einen Ruftern fände, sollte ihn mit dem andern teilen. Nun fand das hühnchen eine große große Nuß, sagte aber nichts davon und wollte den Kern allein effen. Der Kern war aber so did, daß es ihn nicht hinunter schlucken konnte, und er ihm im hals stecken blieb, daß ihm angst wurde, es mußte erstiden. Da schrie das buhnchen 'Sähnchen, ich bitt dich lauf was du kannst, und hol mir Wasser, sonst erstick ich.' Das hähnchen lief, was es konnte, zum Brunnen und sprach Born, du follft mir Waffer geben: das Hühnchen liegt auf dem Nußberg, hat einen großen Rußtern geschluckt und will ersticken.' Der Brunnen antwortete 'lauf erst hin zur Braut und lag dir rote Seide geben.' Das hähnchen lief zur Braut Braut, du follst mir rote Seide geben: rote Seide will ich dem Brunnen geben, der Brunnen foll mir Waffer geben, das Waffer will ich dem Hühnchen bringen, das liegt auf dem Rußberg, hat einen großen Kern geschluckt und will daran erstiden.' Die Braut antwortete 'lauf erst und hol mir mein Kränzlein, das blieb an einer Weide hängen.' Da lief das

Hähnchen zur Weide und zog das Kränzlein von dem Aft und brachte es der Braut, und die Braut gab ihm rote Seide dafür, die brachte es dem Brunnen, der gab ihm Wasser dafür. Da brachte das Hähnchen das Wasser zum Hühnchen, wie es aber hinkam, war dieweil das Hühnchen erstickt und lag da tot und regte sich nicht. Da war das Hähnchen so traurig, daß es laut schrie, und kamen alle Tiere und beklagten das Hühnchen: und sechs Mäuse bauten einen kleinen Wagen, das Hühnchen darin zum Grabe zu sahren; und als der Wagen sertig war, spannten sie sich davor, und das Hähnchen suhr. Auf dem Wege aber kam der Fuchs, 'wo willst du hin, Hähnchen?' 'Sch will mein Hühnchen begraben.' 'Darf ich mitsahren?'

'Ja, aber fet dich hinten auf den Wagen, vorn könnens meine Pferden nicht vertragen.' Da fette fich der Fuchs hinten auf, dann der Wolf, der Bar, der hirsch, der Löwe und alle Tiere in dem Wald. So ging die Fahrt fort, da kamen fie an einen Bach. 'Wie follen wir nun hinüber?' fagte das Sahnchen. Da lag ein Strobhalm am Bach, der sagte 'ich will mich quer darüber legen, so könnt ihr über mich fahren.' Wie aber die fechs Mäufe auf die Brude kamen, rutichte der Strobhalm und fiel ins Waffer, und die fechs Mäuse fielen alle hinein und ertranken. Da ging die Not von neuem an, und kam eine Rohle und sagte 'ich bin groß genug, ich will mich darüber legen, und ihr follt über mich fahren.' Die Rohle legte sich auch an das Wasser, aber sie berührte es unglücklicher Beise ein wenig, da zischte sie, verlöschte und war tot. Wie das ein Stein fah, erbarmte er fich



LIBRARY
OF THE
INIVERSITY OF ILLINOIS

und wollte dem Hähnchen helsen und legte sich über das Wasser. Da zog nun das Hähnchen den Wagen selber, wie es ihn aber bald drüben hatte und war mit dem toten Hühnchen auf dem Land und wollte die andern, die hinten auf saßen, auch heran ziehen, da waren ihrer zu viel geworden, und der Wagen siel zurück, und alles siel mit einander in das Wasser und ertrank. Da war das Hähnchen noch allein mit dem toten Hühnchen, und grub ihm ein Grab und legte es hinein, und machte einen Hügel darüber, auf den septe es sich und grämte sich so lang, bis es auch starb; und da war alles tot.

50.

#### Die Sternthaler.

Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter geftorben, und es war jo arm, daß es kein Rämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettden mehr, darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Rleider auf dem Leib und ein Studchen Brot in der hand, das ihm ein mitleidiges herz geschenkt hatte. Es war aber aut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach 'ach, gieb mir etwas zu effen, ich bin so hungrig.' Es reichte ihm das ganze Studchen Brot und fagte 'Gott segne dirs' und ging weiter. Da kam ein Rind, das jammerte und sprach 'es friert mich so an meinem Ropfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bededen kann.' Da that es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror: da gab es ihm seins: und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein hemdlein, und das fromme Madchen dachte 'es ift

dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein hemd weg geben' und zog sein hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, sielen auf einmal die Sterne vom himmel und waren lauter harte blanke Thaler: und statt des verschenkten hemdleins hatte es ein neues an, das war vom allerseinsten Linnen. Da sammelte es die Thaler hinein und war reich für sein Lebtag.

Im Berlage von Bilhelm Jert (Befferiche Buchhandlung) in Berlin ift erschienen:

## Rinder=

und

# Hausmärchen

gefammelt burch

die Bruder Grimm.

Große Ausgabe.

In einem Bande. fart. Oftav. Preis 6 M., elegant gebunden 7 M. 50 Pf.







